

germ. g. 139 d.
Galletti

# Deutschland

beschrieben

Hod

# Galletti,

b. G. hofrathe, Siftoriographen und Professor, ber Munchner Afademie d. B. correspondierendem Mitgliede.



in der Ettingerschen Buchhandlung
1821.



## Borrede.

Die lebendigste Kenntniß eines Ortes, einer Gegend, eines Landes, gewährt uns die eigene Anschauung, gewähren uns Reisen, und wie oft erscheinen da die Gegenstände in einem ganz anz dern Lichte, als sie sich in schriftlichen Beschreis bungen zeigen. Und doch unterhalten uns gute Reisebeschreibungen auf eine eben so angenehme, als lehrreiche Art, weil sie, in ihren Schilderungen, eine natürliche Ordnung beobachten. Diese muß auch in den Büchern, aus welchen wir den

geographischen Unterricht Schopfen, jum Grunde liegen. Die Befdreibung eines Landes muß, fo viel, als moglich ift, den Boden deffelben an: schaulich darftellen. Um ein treues Bild deffelben ju entwerfen, fangt fie mit feinem erhabenern Theile an. Go wie fich diefer, bem taufe der Fluffe folgend, berabfentt, fo reiben fich die einzele nen Landstriche und Derter, in ber Ordnung der Ratur, an einander. - Leicht ichließen fich nun an diefe Beschreibung Luftbeschaffenheit und Er: zeugnisse, nebst den physischen Gigenheiten der Ginwohner, an. Bon ben einzelnen Dertern mer: ben nur Diejenigen, Die fich burch ihre Beoge, ihre Bauart, ihr Gewerbe, ihre politische Bich: tigfeit, auszeichnen, aufgeführt. Huch ben ber Beschreibung der großern Stadte reibt man, fo wie ben ben Landern, Die vornehmften Gegenstande in naturlicher Ordnung an einander. Die Babl ber Saufer verdient nur ben großern Stadten bes merft ju werben. Die Bablen ber Ginwohner führt man nicht ben jebem Orte befonders an; man fellt fie vielmebr, eine lebrreiche Bergleis

dung ju beforbern, nach ihrer Große jufammen. Diefe Abficht erreicht man auch, wenn man bie Derter, in Unfebung ihrer mathematischen Lage, an einander reiht; wenn man fie nach Breitens graben, benen bie Langengrade jur Geite fteben, auf einander folgen laft. Auf die Ungabe ber Secunden fommt es bier nicht an, ba diefes Ber: fahren nicht die Berfertigung einer Specialcharte jur Abficht baben fann. Diefe Grundfage befolgt man auch ben ber Ungabe ber mathematischen Lage und ber Ginwohner ber einzelnen Begirfe eines Die Ginwohner ber Landes, eines Staates. Stadte und der tander giebt man in runden Bablen an, weil bestimmte Bablen nur von einer furgen Beit gelten tonnen. Bon ber Berfaffung bebt man nur basjenige, was auf die Befdreibung Die nachfte Beziehung bat, beraus; alfo einen Heberblick des firchlichen, des wissenschaftlichen Buftandes und ber Staatsverwaltung. Bon ber Beschichte eines Ortes, eines Landes, erzählt man nur dasjenige, wodurch fich ber gegenwartige Bu: ftand beffelben gebildet bat. Daß eine nach dier fem Vorbilde abgefaßte geographische Darstellung feine leichte Arbeit ist, wird jeder Kenner eingesstehen, und um so billiger wird man diesen Verssuch beurtheilen. Vielleicht reiht sich an Deutsch: land kunftig das übrige Europa an.

Gotha, am 19. Februar 1821.

Galletti.

# Innhalt.

|     | Einleitung in die Runde von Deuts  | dylan      | b, -       | Ø. '1        |
|-----|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| I.  | Raiferthum Defterreich" -          |            | -          | <u> </u>     |
| 2.  | Ronigreich Bapern                  | -          |            | - 70         |
| 3.  | - Birtemberg -                     | <u>- 1</u> | -          | - 96         |
| 4.  | Großherzogthum Baden               |            | į.         | - 108        |
| 5.  | Fürft von Liechtenftein .          | -          | -          | . — 117      |
| 6.  | Fürsten von Sobenzollern -         | •          | •          | - 117        |
| 7.  | Großherzogthum Seffen -            | •          | •          | <u>— 118</u> |
| 8.  | Landgraf von Heffenhomburg         | -          | -          | - 123        |
| 9.  | Frepe Stadt Frankfurt am Mann      | -          | -          | <b>— 123</b> |
| 10. | herzogthum Naffau                  |            | _          | - 125        |
| 11. | Rurfurft von Seffen und Großh. von | Ful        | da         | - 129        |
| 12. | Fürstenthum Balded                 | •          | , <u> </u> | - 135        |
| 13. | Großherzogthum Beimar -            | -          | •          | <b>—</b> 137 |
| 14. | herzogthum Gotha und Altenburg     |            | _          | - 145        |
| 15. | herzog von hildburghaufen -        | -          | -          | - 155        |
| 16. | Herzogthum Koburg                  | •          | -          | - 156        |
| 17. | Herzog von Meiningen               | •          | •          | - 158        |
| 18. | Furften von Schwarzburg -          | -          |            | - 162        |

#### VIII

| 19. | Königreich Sachsen                      | ~          | - 166  |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------|
| 20. | Fürstenthum Reuß                        | -          | - 181  |
| 21. | herzoge von Anhalt                      | -          | - 185  |
| 22. | Konigreich Hanover                      |            | - 187  |
| 23. | herzogthum Braunschweig                 | -          | - 204  |
| 24. | Fürsten von Lippe                       | -          | _ 208  |
| 25. | Frepe Stadt' Bremen                     | -          | - 210  |
| 26. | herzog von Solftein : Oldenburg         | • .        | - 21 T |
| 27. | Großherzogthum Solftein                 | ے          | - 214  |
| 28. | Frene Stadt Samburg                     | . •        | - 220  |
| 29. | Frene Stadt Lubed                       | •          | - 223  |
| 30. | Großherzoge von Meflenburg              | . ,        | - 225  |
| 31. | Preuffischer Staat (in Deutschland) -   |            | - 230  |
|     | Ueberblid ber Berfaffung und Cultur Der | utschlands | - 295  |

# Einleitung

in

## bie Runde von Deutschland.

Deutschland, in der Mitte von Europa, zeichnet sich burch eine auf einer hohen Stufe stehende physische und geistige Ausbildung aus. Auf einem eben so schönen, als gesegneten Boden, umfaßt es eine große Jahl von Stadzten, die durch ihre regelmäßige Anlage, durch ihre herrlichen Gebäude, und durch die sie schmückenden Kunsiwerke, die Ausmerksamkeit sesseln, umfaßt es eine große Jahl von Bewohnern, die von ihrem dem Landbau, den Fabrizten, den Künsten und Wissenschaften gewidmeten Bemühungen die rühmlichsten Beweise ablegen; die, in mehrere Staaten von sehr verschiedenem Umfange verztheilt, noch immer an die glücklichern Unterthanen der europäischen Beherrscher sich anreihen.

Gegen Suden dehnt fich Deurschland bis jum mite tellandischen Meere ans. Un der Nordseite umfließen es, von der danischen Sabinfel getrennt, die Offsee und die Nordsee. Un der Offseite ift es von Preuffen, Posten, Ungern, nicht immer durch Naturgranzen, geschies ben. Un der Westseite trennt es größteutheils der Rhein von Kranfreich und den Niederlanden.

Der Boben Deutschlands gieht fich, von Guben und Gudoffen, nach Rorben und Rordmeffen berab. ber Gudofffeite erheben fich die Alpen. Bu ben niedris gen Urmen berfelben geboren die raube Alp, und ber Schwarmald swiften ber Dongu und bem Rhein. der Offfeite von Deutschland fleigen die Gudeten em: Bon diefen gieht fich oftwarts das Riefengebirge. meffmarts bas Richtelgebirge und ber Bohmermald, fub. marts bas mahrifche Bebirge, beraus. Dit bem Richtelgebirge feht, gegen Beften, bas Thuringermald : und das Rhongebirge in Berbindung. Durch fleine, malbis ge Gebirge hangt mit dem Thuringer Balde ber Barg, gegen Rorben, jufammen.

In ben aus der Schweit bereintretenden und nach Rorden fliegenden Rhein ergieft fich der Recfar, ber auf bem Schwarzwalde feine Quelle bat, ber Dann, ber auf ben Richtelgebirge entfpringt, Die Labn, Die Lippe, Die Ruhr. Die bren lettern Fluffe bilden fich an ber Rordmeftfeite bes Sarges. Bier entspringt auch die Ems, Die ber Mordfee juffiegt. Diefer ftromen noch Die Befer und Die Elbe au. Die Befer entftebt aus ber Bereinigung ber Werra und ber Rulba. Diefe bat auf bem Rhon, und jene an der Gudfeite des Thurindermaldes, ihre Quelle. Mit der auf dem Riefengebirs ge entipringende Elbe vereinigen fich die Moldan, die pom mabrifchen Gebirge fommt, Die Eger und Die Gaafe, Die auf bem Richtelgebirge entspringen, und Mulde, die auf dem Erzgebirge ihre Quelle Der Offfee flieft bie gleichfalls vom mabrifchen Gebirge fommende Dber gu. In die Donau ergieffen fich lauter auf den Alpen entspringende Fluffe, als rechts ber led, Die Ifar, Der Inn, Die Ens, Die Leitha, und linfs die March, die Minr. Die Drau und die Can,

bie gleichfalls beutsche kander bemaffern, vereinigen fich in Ungern mit der Donan. Durch den Bodenfee wird Deutschland von der Schweis getrennt.

Diese Gebirge, diese Fluffe bezeichnen die Lage der deutschen lander. Um Fuße der Alpen breiten sich Ofterreich und Bapern aus. Un der Rordseite der Alp liegt Burtemberg und Hohenzollern. Durch den Schwarze wald wird Burtemberg von Baden, durch das mahrissiche Gebirge und das Riesengebirge, Österreich von Preussen, durch das Erzgebirge Österreich von Sachsen, durch das Fichtelgebirge und den Bohmerwald Österreich von Bapern geschieden. Un der Südseite des thüringer Baldes liegen die sächsischen Herzogthumer Hilbburgs hausen, Roburg, Meiningen; an der Nordseite desselben breiten sich Oberschwarzburg, und die Fürstenthumer Weismar, Gotha, Eisenach aus. Um Fuße des Rhöngebirges liegt ein Theil von dem Lande des Kurfürsten von Hessen. Den Harz umgeben Preussen, Hanover, Anhalt.

Am Rhein folgen auf einander: Baden bis jum Gine fluß bes Reckars, Burtemberg der Lange nach vom Reckar durchfloffen, Seffen-Darmstadt am Mapn, heffen-Homburg un der Rahe, Rassau an der kahn. Am Mapn sindet man Frankfurt, ingleichen Theile von Bapern und hessen-Rassel. Die Ems dewässert Preussen, hanver und Oldenburg. Die Werra durchsließt hildburghausen, Roburg, Meiningen, Eisenach, hessens Kaffel. Durch das lettere nähert sich die Werra der Bereinigung mit der Fulda. An der Weser breiten sich hanver, Preussen, Braunschweig und Bremen aus. Die Lippe bezeichnet die Lage von preussischem Gebiete und von den beyden Fürstenthümern Lippe. An der Elbe liegt, ausser dem österreichschen Königreiche Böhmen, Sachsen, Preussen und hamburg. An der Saale

folgen Weimar, Reug, an der Ober Offerreich und Preuffen nacheinander. Die Donau durchfließt das Gesbiet von Baden, Sobenzollern, Würtemberg, Sapern und Offerreich. Bis jur Nordfee zieht sich hanover, Preuffen, hamburg bin; von der Oftfee wird Lübeck, Mecklenburg und Preusen umflossen.

Rach Breitengraden find die beutschen Staaten und gander folgendermagen verschieden:

Bon 45 - 47 Offerreich und Bapern,

- 47 49 Baden, Burtemberg, Sobengollern.
- 49 50 Rheinpreuffen, Frankfurt; Beffens Darmstadt, Naffau.
- 50 51 Sachsen (1) preuffisches, 2) Könige reich, 3) Herzogthumer,) Oberschwarzburg, Reuß, Bohmen, Schlesien.
- 51 52 Lippe, Braunschweig, Sanover, Seffen Raffel, Waldeck, Unterschwarzsburg, preug. Proving Brandenburg.
- 52 53 westphalisches Preuffen, Mecklenburg, Sanover.
- 53 54 Hanover, Oldenburg, Bremen, Hamburg, Lübeck, Mecklenburg.
- 54 55 Solftein, Bommern.

In Unfehung der gangengrade findet bep ben deutsichen gander folgendes Berhaltnig fatt:

Bon 24 - 27° weftliches Preuffen.

- 25 26 Baden, Raffau, Darmftadt, Frantsfurt.
- 24 29 Hanover.
- 26 31 Bayern.
- 26 27 Burtemberg, Baldect, Bremen, Rurheffen.

Bon 26 - 28° Solftein, Samburg.

- 28 37 Ofterreich, öftliches Preuffen.
- 28 32 Gadfen, Dedlenburg, Lubed.

In Diefen gandern berricht in Unfebung ihrer guft: beschaffenheit eine mertliche Berichiedenheit. Die fublbarfte Barme auffert fie in Defterreich , Bapern , Bur: temberg, Baden, vornehmlich an ber Rufte des mittels landischen Meeres, und an den Ufern der Donau, bes Manns, bes Rectars, bes Rheins. Weniger milbe athmet man fie an ber Mordfeite bes Sarges, an ber Befer und Ems. Gehr veranderlich und ffurmifch zeigt fie fich an den Ruften der Rord = und Offfee. Wein wachft nicht nur an der Donau, am Mayn, Rectar, Rhein, (am Rhein und am Mann die edelften Gattungen); er gedeiht auch noch an der Elbe und Saale. Jene Begenden erzeugen auch die beften Baum: und Garten: fruchte, und die edelften Betreibearten, als Mans, Dinfel. Die Umgebungen der Elbe und Befer find an Beigen, Roggen, und andern Getreidegrten , vorzuglich fruchtbar. Un der Ems wachft febr viel Rlachs. Zaback und Sanf wird hauptfachlich am Rhein, Sopfen am Dann und an der Oberelbe, gebaut. Solg liefern die Waldungen der Alpen, Gudeten, des thuringer Waldes, bes Sarges u. a. in großer Menge.

Die hornviehzucht, und befonders die Pferdezucht, wird in den der Oft = und Rordfee nahen Landern, und in Burtemberg, mir dem glucklichsten Erfolge, getrieben. In diesen Landern, so wie in Desterreich und Sachfen, giebt es schon große heerden von veredelten Schafen. Un Bildpret sind Deutschlands Baldungen größtentheils reich. In den Gebirgen der Alpen und Sueden leben auch Bolfe, Luchse, und andre wilde Thiere. Die Seidenraupe umspinnt sich mit glucklicherm Erfolge

an den Ufern der Donau und am mittelländischen Meere. Das meiste Bachs liefert hanover. Die deutschen Flüsse ernahren viele gutschmeckende Fische, als Lachs (Salm) Reunaugen (Bricken) Forellen, Aale, hechte u.a. Balfche hühner gedeihen vornehmlich in Gudsöfterreich, Ganse an der Weser und Ems.

Die deutschen gander besiten einen febr bedeuten= ben Reichthum an Metallen und anbern Mineralien. Bold liefern Die offerreichischen Alpen und ber Barg: Gilber und Rupfer geminnt man, auffer den Alven, auf bem Barge, bem Erggebirge, bem Schwarzwalde; Binn auf bem Erzaebirae. Gifen ift fast überall vorhanden. Ebelfteine findet man in Sachfen. Den beffen Marmor grabt man in Gudofferreich, in ber Umgebung bes Richtelgebirges; den beften Vorzellanthon befitt Sachfen. Burtemberg, Baben. Ginen unerichopflichen Reich= thum von Galg liefern Bapern, Dreuffen, Sanover. und schwerlich fann ein andres europäisches gand so viel Deilguellen, als Deutschland, aufweisen. Die meiften befinden fich in Offerreich , Bavern , Raffau.

Die zahlreichen Bewohner Deutschlands stammen von zwey hauptvolkern ab, von Celten und Scythen. Die Abkömmtinge ber erstern wurden von ben Römern Germaner genannt. Die Römer bemächtigten sich des an der Sübseite der Donau und an der Bestseite des Rheins liegenden Deutschlands. Sie legten an diesen Flüssen Festungen an. Um diese bildeten sich allmählig Städte, als Mannz, Coblenz, Coln. Durch die Römer wurden die Germaner mit dem Getreide und Weinban bekannt gemacht. Die Römer gründeten am Rhein und an der Donau die ersten christlichen Kirchen. Bey der herrschaft über das innere Deutschland konnten sich die Römer aber nicht behaupten. Die deutschen Bölker, die

fich in großern Berbindungen an einander anichloffen. trieben fie nicht nur aus dem gande gwifden ber Donatt und bem Rhein wieder jurud: fie entriffen ihnen auch eine von ihren übrigen Provingen nach der andern. dem innern Deutschland blieben einige große Bolfer gu= Un der Donau breiteten fich die Bapern und Die Schwaben aus. Un die lettern reibeten fich, meftliche Allemannen an. Die mit ihnen in ber Rolae gufammen. Un die Allemannen, die fich, langft bem. Rhein , bis jum Ginfluffe des Manns ausbehnten, fcblofefen fich die Rranten an. Bwifchen bem Dieberrhein und ber Gibe breiteten fich bie Sachfen aus. Diefe trennte der Barg von den Thuringern, die man bald von ben-Bermundurern, bald von den welfaothischen Thuring gern, ableitet. Die Bohnfige der Thuringer erftrecten fich fubmarts bis an ben Dann, mo fie Rachbarn ber In bas fand an ber Diffeite ber Elben Banern maren. ans welchem fich die eigentlichen Deutschen allmablig: meggerogen hatten, ructen flamifche Bolfer (Benden) oder Winden) ein.

Mehrere deutsche Bolfer, als die Miemannen, die Thuringer, konnten sich schon der herrschaft ber frankle schien Könige nicht erwehren. Sang Deutschland unterwarf sich aber Karl der Große, der die deutschen Lansber unter Grafen vertheilte, der die Markgrafschaft Offerreich anordnete, und die sächsischen Bisthumer stiffetete. Unter seinen Nachfolgern bekamt jedes deutsche Bolf einen Obergrafen, oder herzog. Ein Obergraf in einem Granzlande hieß Markgraf, und gebot der Grafüber alle Grafen eines Landes, so nannte man ihn einem Landgrafen. Die Könige hatten in jedem größern deutschen Lande einen Pallast, eine Pfalz. Der Ausgeber berselben war ein Pfalzgraf. Ein Graf, der den Oberz

befehl in einer Burg führte, war ein Burggraf. Die Stadte, benen es gelang, von der herrschaft der geift- lichen und weltlichen Fürsten befrent, blos dem Raifer unterworfen zu fenn, bildeten Reichsstädte.

Die bentichen Ronige, feit bem Musfterben der Ras rolinger aus den Befchlechtern der Bergoge von Sachfen, von Franken, von Schwaben, gaben, mabrend fie die Berrichaft über Stalien behaupten wollten, ben Bergo. gen; ben Pand : und Marfgrafen, Gelegenheit, ibre Statthalterschaften fur ihre Kamilien erblich zu machen. Go entftand die gandeshoheit der deutschen gurften. Un die Berjoge und Grafen reiheten fich die Ergbischofe und Bifchofe, als Befiger anfehnlicher Gebiete, an. Die Ergbischofe von Manng, Trier, Coln, und die fos niglichen Oberhofbeamten, als ber Konig von Bohmen, ber Pfalgraf am Rhein, ber Bergog von Sachfen, und ber Marfaraf von Brandenburg, fcbloffen endlich alle übrigen Fürften von ber Theilnahme an ber Ronigewahl aus. Dieg waren die Rurfurften. Comohl die Rurfurften, als die andern gurffen, theilten mit dem Raifer Die Staatspermaltung. Ihre Berfammlungen murden Weichstäge genannt.

dinter den deutschen Fürsten veranlagte (feit 1517) die Reformation eine Trennung, eine Feindschaft, die in Kriege übergieng. Der drepfigjährige Krieg, der (1618:1648) so vieles Unglück über die deutschen kanber brachte, hatte jedoch nicht nur die Folge, die Relisgionsfrenheit der Protestanten, und die Landeshoheit der deutschen Fürsten zu befestigen; er verwandelte auch mehrere Stifter in Bestigungen weltlicher Fürsten.

In diefem Buffande blieb Deutschland, bis die franzofische Revolution eine der größten Beranderungen in der Verfaffung beffelben hevorbrachte. Das deutsche

Reich verlohr (1801) fein ganges an ber linten Geite bes Mheins liegende Bebiete. Die Fürffen die an Diefem Berluft Theil nahmen, murden durch die Gingiehung als ler Stifter, und der meiften Reichsftadte, entschädigt. Bon den geiftlichen Rurfurften blieb nur der von Mapng, als Rur : Ergfangler; bagegen reiheten fich an die weltlis den Rurfurften noch die Rurfürffen von Galgburg, Burtemberg , Baden und Seffen an. Bavern und Burtemberg eigneten fich (1806) Die Roniagmurde ju; Baden bes anugte fich mit ben Titel eines Großbergoas. größte Theil der deutschen Fürften schloß hierauf (sub) mit Rapoleon den rheinischen Bund , durch welchen mehrere Burften und Grafen ihren machtigen Dachbaren untergeordnet, oder mediatifirt murden. Da fand es ber Raifer Frang (Mug.) rathfam, Die Regierung eines Dherhauptes Deutschlands niederzulegen. Schon mar Mapoleons Schwager Murat Großherzog von Berg, als (1807) ber ungludliche Ausgang des Rampfes, ben ber Ronig Friedrich Bilbelm III von Preuffen mit Rapoleon fubrte, demfelben fein ganges land an der westlichen Seite der Glbe entrif. Mus diefem, fo wie aus bem gande des Bergogs von Braunschweig, und ber Rurfürften von Sanover und von Beffen, bildete Rapoleon, fur feinen Bruder Sieronymus, bas Ronigreich Weftphalen. Einen Theil bes nordweftlichen, bis nach Lubect fich bin: giehenden Deutschlands reihete berfelbe (1810) an bas frangofifche Raiferthum an. Geit ber Bernichtung feis ner Berrichaft bilden aber die beutichen Rurften einen aus 39 Mitgliedern bestehenden Staatenbund. Furften find 1) der Raifer von Ofterreich, 2) die Roni: ge von Preuffen, Bayern, Gadfen, Banover, Durtemberg; 3) die Großherjoge von Luremburg, Baden, Beffen : Raffel (Gulba), Beffen : Darmftadt, GachfenBeimar, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Stresliß; 4) bie Herzoge von Holftein, Oldenburg, Sachsens Gotha, Meiningen, Hildburghausen, Köburg, Braunsschweig, Nassau, Unhalt-Dessau, Bernburg, Köthen; 5) die Fürsten von Schwarzburg (Sondershausen und Rudolstadt,) von Hohenzollern (Hechingen und Sigmaringen,) Lichtenstein, Waldeck, Reuß alterer und jungerer Linie, Lippe = Detmold und Lippe = Schaumburg, der Landgraf von Hessen = Homburg; 6) die freyen Stadzte Frankfurt, Lübeck, Bremen und Hamburg.

Die Bevollmächtigten dieser Fürsten bilden (feit den Jahre 1816) den Bundestag zu Frankfurt am Mann, welcher die Angelegenheiten des gangen Bundes beforgt.

Die Unterthanen dieser Fürsten, über 30 Millionen, sind a) 23,550000 Deutsche b) 4,790000 Slawen (Wenz den) e) 127000 Italiener, d) 70000 Franzosen, e) 182000 Juden. Diese wohnen in 2500 Städten, 2200 Markts steefen, und mehr als 100000 Dörfern.

Von diesen Bewohnern Deutschlands sind 15 Millionen Ratholiken, 11,735000 Lutheraner, 2,030000 Reformirte. Es leben unter den Christen auch Griechen und Mennoniten, und es genießen in den Ländern, wo eine Religion die herrschende ift, auch andre Glaubens-

genoffen firchliche Rechte.

In Ansehung der Wiffenschaften und Kunfte haben die Deutschen eine hohe Stufe der Ausbildung erstiegen. Dem Auterrichte sind so viele vortreffliche Sochschulen und Gymnasien gewidmet, daß sich, in diesem Punkte, so leicht kein andres europäisches Land mit Deutschland vergleichen läßt. Die Erweiterung wiffenschaftlicher Renntnisse befordern mehrere Gesellschaften der Wiffenschaften, viele große Sammlungen von Büchern und andern Gegenständen. Man-zählt, in den Bibliotheten

von 30 Städten, über 3,70000 gedruckte Bande. Die Schriftstelleren wird aber auch in Deutschland vorzüglich steißig getrieben, und unter der großen Menge von Büschern, die in Deutschland von 9—10000 Verfassern gesschrieben und von 370 Buchhändlern verlegt werden, bessinden sich immer viele, die sich durch ihre gründliche oder anmuthige Darstellung auszeichnen, die den Besweiß liefern, daß Deutschland verhältnismäßig mehr kenntnisvolle Männer, als irgend ein andres europäisssches Land, vereinigt.

Der Kunstsinn der Deutschen wird durch die Samms lungen von Runstwerken, welche Deutschlands hauptsstädte besitzen, glücklich erregt, und die Ausbildung der Runst durch manche Akademie besordert. Deutschland hat in jeder Runst Manner vom ersten Range auszuweissen. Auch in den mechanischen Künsten, in Manusakturen und Fabriken, beweisen die Deutschen eine ausgezzeichnete Betriebsamkeit. Die vorzüglichsten Gegenstänzbe derselben sind: Goldzund Silberarbeiten, Uhren, Gewehre, Porzellan, Steingut, wollene Tücher und Zeuge, keinwand, keinendamast u. a. m. Biele von diesen Waaren werden, nebst Getreide und Eisenwaaren, in das Ausland verschieft.

Die 39 Staaten, welche den deutschen Bund bilben, stehen, in Ansehung ihrer Bolksmenge und ihres Flascheninhalts, in folgendem Berhaltniffe;

|              |                                       | Einwohn. | gev. M. a | uf z gep. D. |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Öfferreich   |                                       | 9,242000 | 3718      | 2500         |
| Preuffen     | •                                     | 7,928550 | 2767      | 2866         |
| Bayern       | •                                     | 3,500000 | 1407      | 2487         |
| Burtemberg . | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1,400000 | 350       | 4000         |
| Sanover : .  |                                       | 1,300000 | 657       | 1979         |
| Sachsen .    | · white                               | 1,200000 | 355       | 3380         |

| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cinwobn. | 244 MY 44      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|
| Baben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,015200 | 273            | 3663   |
| Beffen : Darmftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 620000   | 192            | 3229   |
| Seffen : Raffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 540000   | 171            | 3157   |
| Holftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360000   | 174            | 2068   |
| Mecklenburg = Schwerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360000   | 226            | 1584   |
| Maffau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302000   | 110            | 2745   |
| Didenburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217000   | 1231           | 1764   |
| Braunfchweig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214000   | 72             | 2972   |
| Weimar Continue .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195000   | 66             | 2910   |
| Gotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186000   | 54             | - 2888 |
| Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130000   | 6              | 21666  |
| Roburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80000    | 27             | 2962   |
| Medlenburg = Strelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71800    | 48             | 1495   |
| Lippe = Detmold .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69100    | 22             | 3140   |
| Meiningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54500    | 18             | 3027   |
| Schwarzburg - Rudolstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54000    | . 22           | 2454   |
| Anhalt = Deffau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53000    | 17             | 3117   |
| Reuf (jungere Linie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52200    | 20½            | 2610   |
| Waldect .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51900    | 22             | 2358   |
| Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48500    | 31             | 16166  |
| Frankfurt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47850    | 5              | 9510   |
| Schwarzb. Sondershausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45120    | 23             | 1961   |
| Lübect .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40650    | 51             | 8130   |
| Unhalt = Bernburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37100    | 16             | 2319   |
| Hohenzollern : Sigmaringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35600    | 20             | 1780   |
| Unhalt = Rothen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32460    | 15             | 2164   |
| Sachfen = Hildburghaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29700    | 11             | 2700   |
| Schaumburg : Lippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24000    | ro'            | 2400   |
| Reuf (altere Linie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22260    | 7              | 3180   |
| Heffen : Homburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20000    | 5 T            | 4000   |
| Sohenzollern = Sechingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14500    | 5              | 2900   |
| Lichtenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5550     | $2\frac{1}{2}$ | 2775   |
| Secretary Commencer Commen |          |                | 11     |

# I. Raiserthum Defferreich.

Das Desterreichsche Kaiserthum in Deutschland, in welchem fast der dritte Theil seiner Bewohner lebt, einer der schönsten und erzeugnissereichsten Staaten, umfast 1) das eigentliche Desterreich, 2) Stevermark, 3) Tyrol und Borariberg, 4) It lyrien, 5) Bohmen, 6) Midhren und Schlesien.

Den Boden bieses Staates durchziehen dren große Gebirge; sudlich die Alpen, billich die Karpathen, nördlich die Subeten. Bon den Alpen fommen die Flusse, die sich in die von Bayern hereintretende Donau ergießen. Diese sind der Inn, die Ens, die Mur, die Drau, die Sau. Die March, die der linken Seite der Obnau zusließt, kommt von Mahren.

Um Fuse der Alpen breiten sich Illyrien und Stepermark aus; durch die Karpathen wird Mahren von Ungern getrennt. Un der Westscite der Sudeten liegt Bohmen.

Die Donau und die Ens durchflessen das eigentliche Desterreich; an der Mur breitet sich Stepermark, an der Drau und Sau, bis jum adriatischen Meere, Illy: rien, aus. Am Inn liegt Torol, am Rhein Vorarliberg. Von der Elbe wird Bohmen, von der March Mahren, bewässert.

Bon biefen Landern liegt

a) dwischen 45:46° der Br. Illyrien

46:47: - Enrol, Stepermart

47:48: - Ofterreich

48:50: - Bohmen, Didhren

50:51: — Bohmen

b) zwischen dem 28:30° (d. Länge) Tyrol
29:36: — Oesterreich

30:35: — Bohmen

31:34: - Illyrien

33:37: — Mahren.

Die Luftbeschaffenheit dieser Lander ist merklich verschies den. Während sie sich in Illyrien und Sudtyrol der italienis schen nahert, stimmt sie in Desterreich, Steyermark, Nords tyrol mit der suddeutschen überein. Die Bluthe kellt sich schon im Marz ein, das Getreide reist schon in der Mitte des Juls der Sichel entgegen, und der Minter fängt erst in Nos vember an. Böhmen und Mähren haben die Lustbeschaffens heit des mittlern Deutschlands, wo das Frühjahr erst im April eintritt, und die Erndte selten vor dem August bei ainnt.

Im süblichen Illvrien erzeugt ber Boden Pomeranzen und andre edle Baumfrüchte, ingleichen Mays und Wein. Der Wein gedeiht auch in Oesterreich, Mähren, Sübtyrol. Den besten Jopsen liesert Böhmen, Hanf und Flacks Böhmen, Schlessen und Mähren. Die Viehzucht ist im Ganzen den Lands bau noch nicht angemessen. Das beste Mindvieh ernährt Steyermart; die Pferdezucht wird durch mehrere faiserliche Gestüte befördert; in Mähren giebt es viele veredelte Schase; das meiste Federvieh erzeugt Steyermart. Die Seidenraupen gedeihen am besten in Illyrien. Gold liesert Lyrol, Sils ber Tyrol und Vöhmen, Kupser und Eisen Steyermart, Jinn Böhmen, Quecksilber Illyrien, Povzellanthon Oesterreich, Vöhmen; Salz Oesierreich, Steyermart. An Mines ralwasser ist Vohmen vorzüglich reich.

Die Bewohuer dieser Lander find von verschiedener Sers tunft. In Ocsterreich, dem größten Theil von Steyermark und Tyrol, gehoren sie zu den Deutschen; in Sudillyrien sind sie Stammverwandte der Italiener; in Bohmen und Maharen, in Oftillyrien und Oftsteyermark, leben Abkommlinae

der Slawen.

Das hauptland Desterreich war ursprünglich bas Land an der rechten Seite der Ens, das Karl der Große den Avas

ren abgenommen hatte. Das Land an ber linten Geite ber Ens machte einen Theil von Bapern aus. Die Bereinfaung Diefer benden Lander bildete (1156) das Bergogthum Defters reich. Much die Martgrafen von Stepermart, Rarnthen. Rrain erwarben fich den bergoglichen Titel. Alle Diefe Bergogs thamer, fo wie die gefürstete Grafichaft Tyrol, wurden durch ben Ronig Rubolf I, ein Eigenthum bes habeburgichen Ronigsgeschlechtes. Bohmen, Schleffen und Dahren erwars (1526) Kerdinand I, der Ochwager des erbenlofen Ronias Endwigs II von Ungern. Dit dem Raifer Rari VI erlosch (1740) der habsburgfche Dannsftamm; feine altefte Tochter. Maria Therena, vermablte fich mit dem Grofbergog Krang Stephan von Toscana, und von bicfem fammt nun bas neue offerreichsche Beschlecht ab. Der Daria Thereffa entrig Friede rich II von Preuffen (1742) ben größten Theil von Schles fien. Dagegen wurde bas ofterreichische Land (1779) burch einen Theil von Miederbayern (1802) durch das Gebiet der Sochftifter Trient und Briren, und (1816) durch das Bere jogthum Galgburg vergrößert. Der Beherricher diefer gander (Frang I, geb. 12. Febr. 1768) nennt fich (feit 1804) einen Raifer von Defterreich.

Die Regierung bes Monarchen wird, in Desterreich, Bohmen, Mahren, Schlesien, burch Landstande einges fchrankt.

Bon den Bewohnern der deutschen Lander des österreichs schen Raiserthums bekennen sich die meisten zur katholischen Religion; doch genießen die Lutheraner, die Reformirten, die Griechen und andre Glaubensgenossen, eine freze Religionss übung. Die Geistlichkeit der Katholiten sieht unterden Erze bischöfen zu Wien, Salzburg, Prag, Olmüg. Die Lutherasner haben zu Wien einen Generalsuperintendenten und ein Oberconststorium, und zu Prag einen Superintendenten. Die vornehmsten Unterrichtsanstalten sind die Hochschulen zu Wien und Prag, und die Lyceen in den Hauptstädten.

Die Betriebsamkeit der Bewohner des dsterreichschen Kais seichnet sich in mehrern Gegenständen sehr bedeutend aus. Diese sind vornehmlich seidene Zeuge, Leinewand, Pas pier, Tuch, Porzellan, Gewehre, Eisenwaaten, die, nebst manchen Naturerzeugnissen, als Wein, Tabak, Calz, Mestalle, Wieh, einen wichtigen handelserwerb veranlassen. Die hafen am adriatischen Meere geben zum Seehandel Gestegenheit.

Die jum deutschen Bunde gehorenden Lander ber offerreich; schen Monarchie stehen, in Unsehung ihrer Boltsmenge und three Alacheninhaltes, in folgendem Berhaltniffe:

| .,           | Einwohner. | gev. M. | auf I gev. Dt. |
|--------------|------------|---------|----------------|
| Bohmen.      | 3,204000   | 9511    | 3380           |
| Mahren       | 1,681000   | 5045    | 3340           |
| Oesterreich  | 1,670000   | 5741    | 2760           |
| Illorien     | 1,170000   | 619     | 1800           |
| Steyermart . | 799000     | 399     | 2000           |
| Tyrol .      | 718000     | 5203    | 1380           |
|              | 0.242000   | 2560    |                |

9,242000 . 3569

## 1. Defterreich.

Das Erzherzogthum Defterreich breitet fich, an benbeit Seiten der Donau, vom Inn bis jur March, aus. Durch bie Ens wird es in zwen Theile abgesondert. Un der linten (wefilichen) Seite derfelben wohnten, jur Beit der romifchen Berrfchaft, Morifer; an der rechten (bfilichen) Seite brets teten fich Dannonier aus. In die Wohulige berfelberf drangten fich die Longobarden ein. 216 diefe (563) nach Stalien jogen, raumten fie den Avaren bas land, bas fie gegen ein befferes vertauschen wollten, gutwillig ein. Die Avaren leisteten dem Berzog Thaffel von Bayern, von des fen Gebiet fie burch bie Ens getrennt wurden, gegen ben frant tifchen Ronig Rarl ben Großen Benftand. Diefer unterwarf fie hierauf (794) feiner Berrichaft, und nun wurde das Land an der rechten Geite der Ens, in Rudficht auf Bayern, Defterreich (bas Oftland) genannt. Die Aufficht über baffels be erhielt ein Markgraf. Die Burde deffelben wurde in det Rolge ein erbliches Gigenthum eines Zweiges der Grafen von Babenburg (Bamberg). Dem Markgrafen Leopold V vere lieh ber Kaifer Konrad IV bas herzogihum Bayern, bas er bem Bergog Beinrich bem Stolzen entriffen hatte. mußte jedoch Leopolds Machfolger, Beinrich (ja fo mir Gott) auf Berlangen bes Raifere Friedriche I (1156) bem Gohne Seinriche des Stolzen, dem berühmten Beinrich dem Lowen, wieder einraumen. Er behielt jedoch von demfelben den Lands firich an ber linten Ceite ber Ens. Diefer bilbete nun mit bem an dem rechten Ensufer liegenden Lande, der bisherigen Martarafichaft Defferreich, bas Bergogthum Defterreich, befs

sen Besihern der Raiser die erste Stelle nach den Aursürsten einraumte. Die nennten sich daher in der Kolge Erzherzoge. Als der Mannsstamm der babenburgschen Herzoge von Oesterreich (1246) erloschen war, wuste es der benachbarte bohr mische Konig Wenzes law bahin zu bringen, daß die österreichschen Landstände seinen Sohn Ottokar als ihren Landerherrn' anerkannten. Ottokar weigerte sich, gegen den Könstärlich zu erfüllen. Dies kossetzeich (1278) das Leben. Rudolf von Habsdurg die Pflichten eines unterthänigen Kursten zu erfüllen. Dies kossetzeich und in Vewis lig der Aursürsten, von welchen den seine Schwiegerschine was ren, seinen Sohnen ein. Die Erzherzoge von Oesterreich ber kleideten, seit Friedrich III, die deutsche Kaiserwürde.

Das Erzherzogthum Desterreich, mit welchem das ebes mahlige Erzstift Salzburg, das hochstift Passau u. a. vers einigt worden ist, wird, durch die Ens, in das Land ob und unter der Ens abgetheilt. Ienes macht den westlie

chen, biefes ben oftlichen Theil aus.

## A. Defterreich ob der Ens.

Dieses wird, an der Mestiseite, durch den Inn und die Salzach von Bayern, und, auf d.r Ostseite, durch die Ens von dem Lande unter der Ens abgesondert. Der größte Theil breitet sich ander sublichen Seite der Donau aus. Das Land ist sass auf est en großen lichen Seiten von hohen Gebirgen eingeschlossen. Diese nehmen auch einen großen Theil seines Bodens ein. Die höchsten von diesen Gebirgen erheben sich au der Sid: und Westseite. Zu dem letztern gehört der Hausruck wald. Bon diesen Gebirgen kommen unzählige Bache, die das Waster der großen Kiusse verstärken. Die vornehmstein unter deussehen sind der Inn, der Traun, die Ens, die Mich I. Mit dem Inn vereinigt sich die Salzach. Um Kuße der Alpen sindet man viele von den auf denselben entspringenden Gewässer geibildete Seen. Der größte ist der hallstädter See, der den Traun ausnimmt.

Das land ob der Ens wird in funf Rreise abgetheilt. Bier derselben entlehnen ihren Nahmen von den Flussen Salzach, Inn, Traun und Muhl. Der fünfte wird nach dem an der linken Seite des Inn sich ausbreitenden Sause

tucfwalde genennt.

## a. Salzach.

Der westlichste Rreis. Den größten Theil deffelben bils bet bas ehemablige Ergftift Salzburg. Bur Beit ber Romer murben bie Bewohner Dieses Alvenlandes von ben Tauern (Hochgebirgen) Taurister genannt. In ber Folge fam Diefes Land unter die Berrichaft ber Bergoge von Bayern. Uns ter der Regierung des Bergogs Theodo II (696) erschien ber ichottische Glaubensprediger Rupert in Diefer Gegend. Muf beffen Untrieb baute ber Bergog, an ber Stelle ber gers storten Stadt Juvavia, an der Salza, eine Kirche und ein Rlofter, an welches fich eine Burg und eine Stadt anschloß. Bonifacius, bem ber Bergog von Bayern die Ginrichtung feis nes Rirchenstaates auftrug, bestimmte auch ben Oprengel bes Bisthums von Salzburg, und schon zu Ente des 18ten Jahre hunderte wurde der Bifchof von Salzburg vom Pabft gum Erabifchof erhoben. Das ausehnliche Gebiet deffelben fprach Die Reichstagedeputation vom Jahre 1802, bem Grofherzog von Toscana zu. Durch den pregburger Friedensschluß (1805) gelangte ber Raifer von Defterreich jum Befis beffelben; der wiener Friede machte es (1809) ju einer Proving des Ro: nigreiche Banern; burch einen Taufdwertrag fehrte es aber (1816) wieder unter die herrschaft von Desterreich guruck.

Der Boden dieses Kreises ift fast gang mit Alvenbergen bedeckt, und diese gewähren dem Lande eine eben fo anmuthige, als erhabene Unficht. Um hochften fteigen biefe Gebirge im füdlichen Theile. Zwischen diesem Kreife, Tyrol und Rarns then, erhebt fich 12,250 guß boch der Glodner. Auf einen ber westlichsten, bem Rrimmler : Zauer, entspringt die Salaach. In der fibbfflichften Seite bat die Dur, und ndrdlicher die Ens ihre Quelle. Man athmet in diesem Laus de meistens reine Bergluft. Die Beschaffenheit des Bodens ift der Biehzucht vorzüglich angemessen. Die Einwohner, ein ruftiger, frohsinniger Menschenschlag (mit unter jedoch auch Cretinen und durch Rropfe verunstaltete Denfchen) find große tentheile Stammverwandte der Bayern, ihrer westlichen Rach, baren. Ihre Wohnungen, die, vornehmlich in den Gebirgs; gegenden, meiftens von Solz find, fieben febr oft von einan: der abgefondert.

Die Oerter biefes Kreifes liegen theils am Fuße ber Alle pen, theils an den Fluffen Salzach und Inn. Der südbstiliche Theil wird der Lung au genannt. In der Nahe der Murquels le findet man den wohlgebauten Flecken Lamsweg. Da,

wo bie Ens ihren Urfprung bat, liegt Rabftabt; gang von Bergen eingeschloffen, und an einem, bie Galaach verftartens ben Klufchen befindet fich bas, wegen naher Erzgruben und eines Bades mertwurbige Baffe in. Un ber Galgach fols gen auf einander Bell, Sallein, Salzburg, Bell, ein Marttflecken, im fogenannten Dinggan, an einem Gee, hat in ber Riche ein Rupferbergwert, und eine Stunde vont demfelben entfernt erhebt fich die feste Ritterburg Raprun. Sallein betreibt ein Galzwert, beffen Baffer von dem fich über demfelben erhebenden Durrenberge fommt. Die Häuser fteben bier jum Theil abgesonbert. Diefe Gegend zeigt viele tleine Geen. Bey Lueg fangt ein enges, an ber Galja fich hingiehendes Thal an. Diefes Schließen 4-5000 Ellen hohe, gang unerfteigbare und pflangenlofe Raltfelfen ein. Durch biefe Raltfelfen ift, oberhalb bes Fluffes, ein taum fur Ginen bes ladenen Bagen hinreichender, burch eine Batterie geschutter

Beg gehauen.

Die Sauptstadt Galgburg hat, in einem von hoben Bergen eingeschloffenen Thale, von ber Salzach burchschlans gelt, wegen ber italienischen Dacher ihrer Gebaude, ein auss landisches Unsehen. Durch die Galgach wird fie in 2 ungleis de, burch eine holzerne, bedectte Brucke verbundene Theile abgefondert. Ihr Boden ift aufferft uneben, und zuweilen fcheinen die Felfen über die Baufer berüber zu bangen. Baffen find, von 4 - 5 Stockwerten hohen Gebauden eingefaßt; meiftens eng und duitel; doch zeichnen fich unter jenen manche durch ihre ichone und ansehnliche Bauart aus. Der hochfte Theil ber Stadt ift der Schlofberg, an der reche ten Seite der Saljady. Sier fieht man das fefte Schloß So: ben falaburg, ingleichen die aus Marmorgugdern gebaute, und mit Rupferplatten bedecfte, bem h. Rupert gewidmete Doms firche, vor welcher fich einer der großten Gpringbrunnen zeigt. In der Dabe derfelben fieht das alte, große Deterstlofter. Der Domtirche gegenüber erblickt man das prachtige Residenze Schloß der ehemahligen Erzbischofe. (Ein Theil Diefes Stadt: begirtes wurde im April 1818 vom Feuer zerftort.) 2in ber linken Seite ber Salzach zeichnet fich die herrliche Rirche ber ehemahligen Sochichule, an beren Stelle ein Lyceum getreten ift, besonders aus. Neben bem Sofftallgebaude ift ein in den Kelfen ausgehauenes Umphitheater, beffen man fich jur Coms mer : Reitschule bedient. Der Gottesacker , hier Frenthof ges nennt, ift einer der ansehnlichsten in Deutschland. Durch die Felfen bes Monchsberges ift bas fogenannte neue Thor durche gebrochen. Die Bewohner der Stadt leben hauptsächlich vom Handel mit Naturerzeugnissen. In der Nahe von Salzburg befinden sich mehrere Schlösser und Sarten. Der Garten des nahen Mirabell ist im französischen Seschmacke angelegt. Um so anmuthiger stellt sich der englische Park des Grafen Lobron: Stahremberg zu Aign dar. Der Garten des Schlosses Hallbrunn ist wegen seiner Wasserwerke und Grotten sehenswerth.

## b. Inn.

Die Salzach fliest bem Inn zu. Durch diesen, und die Donau, wird dieser Kreis von Bauern geschieden. Um Inn liegen die Stadte Schärding, Braunau. Braunau, unterhalb des Einflusses der Salza, ist seit eurzer Zeit keine Festung mehr. Ihre Einwohner betreiben eine wichtige Tucht weberey. Die Stadt Schärding, und ihre Umgebung, gehörte ehebem zu Bayern, von welchem es, im Frieden zu Teschen (1779) an Desterreich abgetreten wurde. In der Rabe derselben zeigt sich der ansehnliche Flecken Ried, der Sis des Kreisamtes.

## c. Sausrudwald.

Deftlich vom Inntreife. 3m füblichen Theile beffel: ben zeichnen fich zwen Seen, im westlichern, tleinern, ber Dondfee, und im oftlichen, großern, ber Utterfee, aus. In den Atterfee ergieft fich ber Monbfee durch einen Bach. Un fenem, in einer hohen Gebirgegegend, liegt die gleichnas mige Benedictinerabten, jest ein Eigenthum des Rurften Dordwarts von Utterfee findet man Botlas Brebe. brunn, wo viele Solzwaaren verfertigt merden, Od man fadt, mo Duffelin und Batift gewebt wird. Bluffe Traun folgen nach einander: Lambach, Bels, Der Martifleden Lambach, wo bie Traun fich 10 Rlaftern hoch herabsturgt, der Giß eines Benedictiner: Bereins, erinnert auch an Grafen feines Damens. Bels das Ovilabis der Romer, ift jest der Sig des Kreisamtes; auch hat von bemfelben eine Beibe den Ramen. In biefer liegt bas Colof Eraun, von welchem fich ein altes Grafenges schlecht nennte. Un ber Donau befinden fich Afcha und' Ling. Die Ginwohner bes Marktfleckens Ufcha, wo mart ein Schloß sieht, und ein Zoll entrichtet wird, treiben Weins bau. Die anmuthig liegende Stadt Ling, das Lengia der Römer, wird, durch eine Brücke von seinen, an der linken Seite der Donau liegenden Vorstädten getrennt. Die Stadt ist, im Ganzen betrachtet, ansehnlich gebaut. Die eigentliche Stadt wird aber gleichsam nur durch eine Graße gebildet. Auf einer Anhöhe derselben steht das Schloß, in welchem man eine Büchersammlung und ein physikalisches Cabinet, sindet. Unter den übrigen Gebäuden zeichnen sich das ehemahlige Zeisuitercollegium, jest eine Caserne, das Landhaus der Stände, und das Lyceum, vorzüglich aus.

### d. Traun.

Von dem Traun und der Ens durchfloffen. Im füblichen Theile breiten fich der Ballftabter: und der Traun fe e aus. Bende durchflieft ber aus Stepermart tommende Traun. Deflicher erhebt fich ber Priel, 7600 guß hoch; westlicher, an der Subseite von Sallstadt der 9200 guß hoch steigens de Dachstein und der Dachwand, der 30 Klaftern niedriger ift. Um nordlichen Ufer des Traunsees liegt die Stadt In der Dabe bes hallstädter Gees ift ein Omunden. Salzberg. Ein zweyter befindet fich nicht weit von dem Rlet: ten Ifcht, am Traun. Dieser Bezirt, der 69 Derter mit 14,520 Menschen umfaßt, ist das sogenannte kaiserliche Salze tammergut, welches 5000 Menfchen Unterhalt verschafft. Amischen dem Traun und ber Ens findet man, ben einem Rlecken, bas ansehnliche Benedictinerstift Rremsmunfter, welches (777) von dem ungläcklichen Bergog Thaffel ges grundet wurde. Es ift jest ber Git einer philosophischen Schule, die eine Sammlung von mathematischen, physikalis ichen und naturbiftorischen Begenstanden besitt. In ber Ens, wo fie ben Steper aufnimmt; war die gleichnamige Stadt einst der Bohnfis der Grafen, Markgrafen und Bergoge bes Landes Stepermart. Zwischen dem Ginfinfe ber Ens und der Donau, auf einem Berge, befindet fich die Stadt Ens, nicht weit von dem Orte, wo, jur Zeit ber Romer, Lorch (Laureacum) ber Sig eines Erzbifchofe, fand. Die Einwohner von Ens treiben hauptfachlich Leineweberen und Bierbraueren. Die nicht weit entfernte Tillneburg erins nert an den berühmten Reldherrn Tilly, von deffen Bruder fie auf feine Dachkommen forterbte. Sest ift fie ein Eigens thum des Stiftes St. Fforian, meftwarts von Eirs.

### e. Dubl.

Von dem aus Bohmen hereintretenden Muhlflusse soges nennt, und an der linken Seite der Donau sich ausbreitend. Den Einfluß der Muhl in die Donau bezeichnet Neuhaus. In der Donau liegen auch Steyereck und Grein. Dem ersten Orte gegenüber vereinigt sich der Traun mit der Donau; bey der dem Grasen von Dietrichstein gehörenden Stadt Grein ist ein berüchtigter Donau; Strudel und Wirbel. In einer Gebirgsgegend des nörblichen Theiles liegt Freystadt, welches ein Schlos und ein Piarisengymnassum umfaßt. Die Simwohner dies Kreises sind meistens Abkömmlinge von Winden, aber von den Deutschen schon lange nicht mehr, durch Sprache und Sitten, verschieden.

Lage ber vornehmften Stabte bes Landes ob der Ens.

nach Breiten : und Langengraben :

| Salzburg  | 47° 43' Breite | 30° 41' Långe |
|-----------|----------------|---------------|
| Wels .    | 48: 9:         | 31: 31:       |
| Braunau   | 484 144        | 30: 36½;      |
| Ling .    | 48: 18:        | 31: 56:       |
| Ens .     | 481 231        | 321 61        |
| Freystadt | 48: 28:        | 321 21        |

Verhältniß der vornehmsten Städte in hinsicht auf ihre Volksmenge; Linz 18760, Steper 10000, Freystadt 4000, Ens 2950, Schärding 2600, Wels 2500, Braunau 1750 Einwohner.

## B. Defterreich unter der Ens.

Ein größtentheils ebenes Land, von der Donau durchiftoffen, und von der Ens bis zur Leitha sich ausbreitend. Zwisschen diesen beyden Flussen vereinigen sich südlich der Trasen, die Ips und der Tuln, und, nordlich, die Thaya und March mit der Donau. In der Subseite der Donau, zwischen diesem Strome und der Leitha, erhebt sich der Kahlenberg, der sich 50 Meilen weit, von der Donau bis zur Sau, hinzieht. Durch einen Theil desselben, der Sem merring, wird Unter der Ens von Stepermark geschieden. Auf diesem Webirge weht eine rauhere Luft, während, an den Ufern der Donau, die Winterkälte nicht leicht 19° R. überseigt, und die Sommerhise gewöhnlich 22—23°, aber auch wohl 29°, erreicht. Da gedeiht, ausser mehren Getreidearten, Wenn, Ohse

Safran, Taback, Flachs, Hanf; Farberrothe. Auf den Gesbirgen leben Gemsen. Diese Gebirge liefern, ausser verschies denen Metallen, Edelsteine, Marmor, Gpps; auch sind einis ge Mineralwasser diese Landes sehr geschätzt. Es wird in 4 Kreise, oder Viertel, getheilt. Die an der Cübseite der Donau entlehnen ihre Namen von dem Wienerwalde, der sich an der Nordseite von dem Mannhardsberge, der sich, von Often her, bis an die Denau zieht.

### a. Ob.dem Wienermalbe.

Der westliche, hohere Theil, von der Ens bis über den Zwischen benden fliegen die Ips und der Tra: Tuln hinaus. fen; die 3pe tommt aus, bem Lungerfee, im Podilerwalbe. Un der Jps liegen Baidhofen und 3ps. Die Bewoh: ner der erften Stadt beschäfftigen fich hauptfächlich mit Gifens und Stahlfabrifen, und fie verfertigen unter andern aufferft feine Fischerangeln. 3ps, nicht weit von der Mundung bes gleichnamigen Kluffes, liefert vortreffliche Schmelztiegel von Thon und Bafferblen, bas von Leizersborf ben Daffau kommt. Dem Ginfluffe des Erlaphs nahe liegt Dochlar. von bemselben, in einer anmuthigen Begend, feffelt die Blide die prachtige Benedictinerabten Dolt, jest ber Gig eines Symnafiums. Der baben liegende Rlecken ift fehr gewerbreich. Deftlicher, an der Danau, wird die Stadt Mautern, burch eine 800 Ellen lange Brudte, mit ber gegenüber liegenden Stadt Stein verbunden. In der linten Geite des Trafen findet man St. Polten, eine ziemlich gut gebaute und be: wohnte Kreisstadt. Den Ramen berfelben veranlafte ein Rlos fter bes h. Sippolithus, das an die Stelle bes vom Raifer Sabrian erbauten Cetium trat. Jestiftes ein taiferliches Ram: Das nabe Friedau, ber Sauptort einer Berrs schaft, ist ber Sig einer großen Cattunfabrit. Dicht meit-von ber Mundung des Trasen liegt bas wegen ber Schlache vom 6ten Jul. 1809 mertwurdige Bagram. In ber Bes nend von Euln, in der Rabe der Dandung des gleichnamis gen Fluffes, wachft febr guter Beigen. Sier fangt der Rahs lenberg an. Kurth liegt am Rufie bes Berges, auf wels dem bas, ichon wegen feiner Bibliothet und andrer Samme lungen berühmte, Rlofter Gottweil ftebt.

#### b. Unter bem Bienermalbe.

Bon dem Rahlenberge bis jur Leitha. Dicht weit von der Donau liegt der Ort Rahlenberg, der dem Berge den Rai men giebt. Oberhalb deffelben, an der Donau, findet Iman Rlofterneuburg, ein Stadtchen mit einem Augustinere stifte.

Am Fuse des Kahlenberges breitet sich Wien, die Hauptstadt der ganzen österreichschen Monarchie, aus. In einer anmuthig abwechselnden Lage, wird sie, nördlich von der Donau, südlich von dem Wienerberge, einem gegen die Donau sich herabziehenden Hügelracken, begränzt. Gegen Westen erhebt sich der an seinem Abhange mit Weinreben ber wachsene Kahlenberg. Die Donau breitet sich in 4 großen Urmen, über I Meile weit, aus. Einer dieser Urme empfängt den kleinen Fluß Wien, und den Vach Als (Aller). Der Umsang der großen Stadt beträgt 23 Weilen; aber zwischen der eigentlichen Stadt und den Vorsädten sint det man noch Getreibefelder, und große, unangebaute Pläse, Rund um die Stadt lausen Alleen.

Die eigentliche Stadt Bien ift nicht groff. Ihre pors nehmften Plage find: von 28 .- D. ber Bof, ber größte und iconfte, ber Graben, ber hohe Martt, ber neue Dartt. Die regelmäßigste und breitefte Strafe ift der Robimartt, vor der Bura. Die Rarnthner Strafe burchichneidet ichlangenformig die gange Stadt, von G. - D.; ibre Lange betragt 1274 Schritte. Unter allen Sauptstrafen befinden fich bobe, ges mauerte Randle, Die ihren Ablauf in die Dougu baben. Commer werben bie faubigen Gaffen taglich beforengt. füdlichen Ende der eigentlichen Stadt, gang nahe am Burge thore, zeigt fich die taiferliche Burg, ein aus mehrern Theis ten susammengesettes, nicht gut verbundenes, 3 bofe um: Schließendes Bange. Bor bemfelben breitet fich ber Darades plak aus. Un feine benden Seiten reiben fich ber Dart und ber faiferliche Garten an. Das Gebaude umfaßt, guffer ben Bohnungen ber taiferlichen Kamilie, die ehemablige prachtige Ranglen des Reichshofraths, ingleichen 3 Rirchen und Rapels fen; auch werden in demfelben der faiferliche Ochaf, fo wie Die Cammlungen von mechanischen und physitalischen Berts gengen, von Raturerzeugniffen, und von Mungen, vermahrt. Beftlicher zeigt fich die taiferliche Dange, in bem Dallafte bes berühmten Pringen Eugen, und die herrliche bedectte Reits babn. Sier findet man anch ben prachtigen Dallaft, ober das

Majoratsaebaude der Kurften Lichtenstein, ingleichen den Schottenhof und das Schottenkloster, das kaiferliche und das fladtische Zeughaus. Oftwarts vom Burgthore kommt man jum Theater vor dem Burgthore (Mationaltheater) jum Sos fepheplage, auf welchem fich Raifer Jofephe II Dilbfaule von Zauner herrlich barftellt, ju ber Augustiner: ober Soffirche, bie mit ber Burg burch eine Gallerie in Berbindung ftebt, gu dem Dallafte des Rurften von Lobtowit, ju dem 10 Sofe ums faffenden Burgerhofpitale. Zwischen der Augustinertirche und ber Burg fieht bas herrliche Bebaube ber faiferlichen Biblios Auf dem Sofe, bem ehemaligen Jesuiterplate, bem eine ber b. Jungfrau gewidmete Gaule jur Bierde gereicht. fteht das Gebäude der Kriegskanzlen. 2luf dem haben Marks te fieht man die ichone, nach dem Borbilde ber romischen ges baute Peterstirche, ingleichen ben Pallast des Erzbischofes und die Gebaude ber Sochichule; hier erregt die große, 342 Ellen lange, 222 Ellen breite und 79 Ellen hohe Stephanss tirche, mit ihrem 425 Ellen haben Thurme, auf welchem eine 354 Centner Schwere Blocke hangt, ein lebhaftes Erstaunen. Auf bem Deumartte zeigen fich bie Capuzinerfirche, mit ber Bearabniffaruft ber ofterreichschen Landesfürften , ber Dallaft bes Rurften von Schwarzenberg, bas Theater an der Bien, an dem Kluffe, der die Altstadt von SB. nach NO. umflieft. Unter den vornehmften Gebauden der Altstadt zeichnen fich auch die ofterreichiche und die bohmifche Ranglen aus. Auf dem Glacis zeigt fich bie ichonfte Rirche Biens, Die bem b. Rarl Barros meo gewibmet ift.

Unter ben 33 Borftabten, welche die Altstadt Bien eins lchließen, hebt fich die Leopoldsstadt, an der Nordseite, awis ichen zwen Urmen der Donau, ichon durch ihre Große beraus. In diesen Vorstädten erregt noch manche Rirche, noch mancher Pallaft, Bewunderung. Im westlichen Theile, zwischen der Donau und ber 21s, zeigt fich bas große Saus ber Rindelfins ber, bas große Sofpital, bas Errenhans, bas Militarhofpie Die Schule ber Chirurgie, ber Pallast 21lons Lichtens tal. ftein, die Porzellanfabrit. Zwischen der Gubfeite der Stadt und dem Rluffe Wien, findet man die lowenburgiche Ritteratas bemie, Die Militarschule, bas Arbeitshaus, den Dallaft bes Rurften von Raunis. In der Offfeite, zwischen der Bien und der Donau, verbienen bie Beterinarschule, der Pallaft Efterhan, bas Thereffanum, bas fahrembergiche, von 2000 Derfonen bewohnte Frenhaus, Der Pallaft des Fürften von Schwarzenberg, der Dallaft Sarrach, bemerft zu werden. Sier,

in der Vorstadt Landstraße, zieht Belvebere, ein Landhaus und Garten des Feldherrn Eugen, und der botanische Garten, die Aufmerksamkeit vorzüglich auf sich. Westlicher kömmt man zu dem Pallast und Garten Rasumowsky und zu dem Imvalidenhause.

An der Nordseite der Stadt, auf einer von Donauars men umflognen Jusel, breitet sich westlicher der Augarten, ein lieblicher, Baumreihen und Balbchen umfassender Park, und östlicher, neben der Leopoldsstadt, der Prater, ein nat turlicher Wald, aus. hier ist die Willa Galisin; hier sind

die Lieblingespatierplate der Wiener Welt.

Man zählt in ganz Wien 7150 Sauser, unter welchen sich 122 Pallasse und Gasthose befinden. Die jährliche Mies the dieser Gebäude beträgt 5 Mill. st. Die Sauser, meistens von Bruch: oder Ziegelsteinen gebaut, sind 4:5:6 Stockwers te hoch, und ihre Sose bilden, besonders in den Vorstädten,

gange Gaffen.

Wien ift an Unstalten, bie ben Wiffenschaften, und ben Runften gewidmet find, vorzüglich reich. Huffer ber Hochs Schule, eine ber alteften in Deutschland, befigt es noch viele andre Unterrichtsanstalten, als das Theresianum, die Afades mie der vereinigten bildenden Runfte, die Atademie der Chis rurgie und Medicin, die orientalische Atademie, die Lehrans ftalt für Taubstumme, die polytechnische Lehranstalt. taiferliche Buchersammlung umfaßt über 300,000 gedruckte, Dangcabinet zahlt und 15,000 gefdriebene Banbe. Das 22,000 alte und 32,000 neue Mingen. Mit bemfelben ift eine Sammlung von Untifen und gefchnittenen Steinen vers Bon Raturerzeugniffen, von anatomischen und phys fitalifchen Begenftanden, find reiche Sammlungen vorhanden. Rur die Rrauterkunde haben der botanische Garten und ber Garten von Belvebere, eine große Bichtigteit. Einen aufferors bentlichen Schat von Gemahlben befitt Die faiferliche Bilbers gallerie in Belvedere. Diefes verwahrt auch die alten Baffen und Ruftungen, die fich ehebem auf dem Ochloffe 21 mbras befanden.

Unter den Fabriten behaupten die des Porgellans, ber Seibe, ber Gold; und Gilbertreffen, ber Stahlmaaren, ber

Magen, der Forteplanos, eine vorzügliche Stelle.

Bon Wien I Stunde nach Besten entfernt, liegt das Ensts schlof Schonbrunn, mit herrlichen Gartenanlagen, und einem sehr lehrreichen, botanischen Garten; 2 Stunden von Bien, nach Guben, sindet man Laremburg, ein eben so

geraumiges, als schones Schloß. hinter bem Garten von Schonbrunn, auf einer Anbohe, zeigt fich bas Schloß hets

gendorf.

An der Donau liegen, nahe ben Wien, Ebereich; dorf, Schloß und Dorf, ingleichen Schwöchat, Flecken und Schloß. An der Schwöchat ist Traistirchen, als Kreisstadt, und als der Sis von Leinewand: und Bands fabriken, merkwürdig. Zu Kettenhof haben 3 große Baumwollen: Manusakturen ihren Sis; zu Sbergassing bestudet sich eine vom F. Wenzel von Liechten sie in ans gelegte Kanonenbohreren. Den Einstuß der Fischa bezeichnet der Flecken Fischa mend. Petronell ist der Hauptort einer Herrschaft. Hakmburg, der Mündung der March gegenüber, liesert Taback und wollene Tücher. Westlicher liegt Deutsch; Altenburg, mit Ueberbleibseln der römis schan Stadt Carnuntum.

In einer bergigen Gegend findet man den Eurort Baas den, eine kleine, wohlgebaute Stadt, deren Schweselquellen im Sommer viele Menschen herbenziehen. Nicht weit davon befindet sich die Spiegelsabrik Bruck, ingleichen Neuhaus, mit einem alten Bergschlosse, und herrlichen Gartenanlagen des Grafen Harach, Dotten kein, südlich von Baas den, an der Triesting, welche auch Laremburg bewässert, und ben Schwöchat der Donau zusliest, ist der Sig einer Fabrik von Degenklingen. Zu Porten dorf wird viel Baumwolle gesponnen; auch versertigt man daselbst Feilen,

Stahlblech und Drath.

An der Leitha, die im südlichen Theile dieses Kreises ihre Quelle hat, liegt Meustadt (Wienerisch;) eine ansehns liche Stadt, deren Einwohner von dem Handel zwischen Deutschland und Italien viele Vortheile ziehen; auch ist hier eine Militarakademie. Nahe dabey besinden sich, in einer steinigen Ebene, Theresienseld, ein kleiner, regelmäßtiger Ort, mit einer Merinoschäseren, und, am Zusams menstusse der kleinen Fischa und Leitha, das wegen seiner großen Messung; und Nadelsabrit merkwürdige Nadelburg. In der Räche der Leitha liegt Trautmannsdorf, eine Herrschaft des K. Vatthyany,

### c. Ob bem Mannhardsberge.

Un der Befifeite diefes aus Mahren fich hereinziehenden, und bis jur Donau fortlaufenden Bergrudens; burch bie

Donau von den Vierteln des Wienerwaldes geschieden. In der Donau liegt Durrenstein, auf dessen Bergschlosse der englische König Richard Löwenherz sich (1194) als Gesangs ner befand. Stein durch eine Brücke mit dem gegenüber liegenden Mautern verbunden, macht eigentlich, mit dem nas hen Krems, eine Stadt aus. Krems ist die Hauptstadt dieses Viertels; der Sig eines Gymnasiums, und verschies denen Fabriten, von seidnen Zeugen, Stahlwaaren; auch

giebt es hier Genfmuhlen, und man baut hier Bein.

Den nordlichen Theil bes Biertels burflieft bie Eana (Tena) die zwen Quellenfluffe, die deutsche und die bobmis fche, bey Raps, bilben. In der deutschen liegt Altens feia, mit einer Bergfeftung, und Baibhofen, Sauptfis ber großen Kabrit von Leinewand und Leinengarn ber umliegenden Begend. Ben Drafendorf, an der nord: lichen Granze, fieht man ein altes Schlof ber Tempelherren. Barbect, an der Taya, wo fie die mahrische Grange macht, war fonft der Stammfis von Grafen; jest gehort es dem Burften Rhevenhuller, Gublicher, am westlichen 26: bange des Mannhardsberges, findet man den herrichaftsort Eggenberg, mit Baumwollenwebern. 2in der weftlichen (bohmifchen) Granze, in einer Waldgegend, ift Seidens reich ftein, als hauptfis der umliegenden Glasfabriten, mertwurbia.

## d. Unter bem Mannhardsberg.

An der bstilichen Seire desselben. Sublich fliest die Donau. Mit dieser vereinigen sich die Taya und die March. Die lehte scheidet Oesterreich unter der Ens von Ungern. An der Donau liegen Kornneuburg, ein Stadtchen, Alosterneus burg gegenüber, und Stockerau, ein Flecken, an einem kleinen Donau: Arme, der hier mehrere Inseln bildet. Die Sinwohner desselben bereiten Liqueure, und treiben einen bes deutenden Kornhandel von Bohmen nach Wien. An einem andern Donau: Arme sindet man Großaspern, wo am 22—23. May 1809 eine große Schlacht geliesert wurde, insgleichen Derter, Groß: Enzersdorf und Eslingen. In der March, nicht weit von ihrem Einssuse, auf einem Hinder Darch, nicht weit von ihrem Einssuse, auf einem Hinder, über dem Flecken Hof, zeigt sich das kaiserliche Jagdssschloß, Schloßhof, mit einer Fasanerie. Zur herrschaft desselben gehört auch Niederwerda, mit einem Schlosse, einem Schlosse, mit einem Schlosse,

bas eine Gemablbefammlung vermahrt. Dicht weit von der March, an ber mabrifchen Grange, liegt bas Rurftlich : Liechs tensteinsche Stadtchen Feldeberg, mit einer anmuthigen Sommerwohnung, wo eine ber beften ofterreichschen Beingats tungen wachft; auch ift hier ein wildreicher Jagobegirt. ber Thana umfloffen, ift bas Stadden Laa ber Sauptort einer Berrichaft der Furften Erautmanneborf. bemfelben befindet fich die Bergfeftung Faltenftein. dem Schloffe Schonborn an, bis zur mahrischen Granze, vornehmlich am oftlichen Abhange bes Mannhardsberges, bis über Ros hinaus, wird farter Beinbau getrieben. Sier hat ber Rurft von Liechtenstein mehrere Berrichaften, als Buls fersborf, Diftelbach.

Bon den vornehmften Oertern des Landes unter Ens liegt:

 Baben
 48° 1' Br. 33° 55½' Edinge

 Bien
 348; 12; — 34; 11; — 33; 15½; — 33; 15½; — 33; 16; — 33; 16; — 33; 16; — 33; 16; — 34; 21; — 33; 16; — 35; 24; 240,000, Ct. Politen 4360, Wienerische

Neuftadt 6130, Rrems 3370, Rlofterneuburg 3240, Saims burg 2700, Feldeberg 2450, Kornnenburg 1860, Stockerau 1540 Einwohner.

# 2. Stenermart.

Bon Ob der Ens burch Alpen getrennt, bie befonbere ben westlichen Theil fo fehr einnehmen, baf nur einige große Thas ler, in ber Ditte bes lanbes, übrig bleiben. Diese machen taum den fechsten Theil des Gangen aus; alles übrige bildet einen unebenen, jum Theil von Bergen, bie an die Schnees liniel reichen, bedeckten Boben. Gegen Mordmeften erheben fich einige Gletscher, die 11150 fuß bobe Stangalpe, und mehrere andre 4 - 5000 Fuß hohe Albenberge. faffen einen ungeheuren Reichthum von Erzen, und zahlreiche, große Berghohlen. Auf ihnen entspringen vicle falte, warme und heiße Mineralquellen, ingleichen fehr viele fliefende Baf fer, die jum Theil eine Denge fleiner Gebirgefeen bilden. Die fleinen Gluffe und Bache vereinigen fich mit großen Blufe fen, die aus den benachbarten Landern hereinstromen. Mus dem Galgachfreise kommt die Dur, die den Rreis seiner Lane ge nach durchschlängelt. Den südlichen Theil bewässert die von Beften nach Suboften fliegende Drau. Die Ens durchs fliefit den nordwestlichen Theil. Die Sau berührt bie suboffi liche Granze, Stepermart von Ungern scheidend.

Der weftliche Theil von Stepermart gehort zu den Lans bern, die, jur Zeit der romifchen Berrichaft, von den Dorifern bewohnt wurden. Der oftliche machte einen Begirt von Danis Muf die romische Berrichaft folgte die der frans nonien aus. tifchen Ronige. Dipin der Rleine verfelste in bas Land zwis fchen der Drau und Sau frantische Colonisten; auch erlaubte er den flawischen Binden, in den oftlichen Gegenden fich nies Die Aufficht über biefe Lander wurden, von bergulaffen. ben farolingischen Beherrschern , Martgrafen anvertraut. Ein folder Martgraf war derjenige, ber ju Steper feinen Bobn, fiß batte. Er stammte aus bem Geschlechte ber Grafen von Trungau, die dem Bergog von Bavern untergeordnet mas Einer berfelben, Ottotar, baute (960) nach bem Raiser Otto I die Ungern besiegt hatte, die Burg am Eine fluß ber Steyer in die Ens, an die fich, nach 80 Sahren, fcon eine Stadt angereihet hatte. Der Martgraf Le op old (ft. 1129) verlegte den Wohnst nach Gras. Der Markgraf Ottofar VI, ben ber Raifer Friedrich I mit ber herzoglichen Burde geziert hatte, feste, erbenlos und frantlich, den erften herzog von Defferreich, heinrich, jum Erben ein. Dadurch wurde, nach Ottofare VI Tobe (1192) Stepermart mit Defterreich vereinigt.

Man athmet in Stepermart größtentheils eine reine, ges funde Bergluft. Bon dem Boden nehmen die Baldungen Die Balfte, die Alven und die Beideplate, den funften Theil, ein; fur die Betreidefelder bleibt alfo nur der fleinere Theil Im untern Lande wird vorzüglich Dais, oder turfis fcher Weißen gebaut, und gutes Obst gezogen. Der Wein ift bem italienischen abnlich. Die Biebzucht gebeiht am meiften in den Umgebungen ber Daur. Die Pferdezucht wird durch taiferliche Landgeftute gehoben. Dit malfchen Suhnern, Cas paunen und Ganfen wird, besonders in den sudlichen Gegenden, ein bedeutender Sandel getrieben. Chebem erichienen Seers den von foldem Geflügel im entfernten Auslande. Galg, Steinfohlen und ge liefern vieles Gifen und Rupfer. Torf find im Ueberfluffe vorhanden.

Von den Einwohnern machen die Deutschen, Stammvers wandte der Bayern, drey Fünftheile aus; die übrigen sind Abkömmlinge von Winden, die man vornehmlich im südlichen Lande sindet. In den nördlichen, gebirgigen Gegenden sieht

man öftere cretinenartige Menschen, und Kröpse sind keine seltene Erscheinung. In den Gebirgsgegenden mussen sich die gemeinen Einwohner, mit Brod von Hasermehl, mit vieler Spreu vermischt, begnügen. Die Kleidung der gemeinen Leute ist salt im ganzen Lande, aus groben Leinenzeug, und groben wollenen Luch, welches sie Loden nennen, verfertigt. Die Manner bedecken sich mit einem runden, bald grünem, bald grauem, bald stauem, bald stauem, bald stauem, bald schuerzem Hute. Die Weiber hüllen ihren Kopf häusig in ein weißes, leinenes Luch ein. Vier Fünstel von den Hausern sind von Holz gebaut. Viele von den Gebirgss bewohnern beschäftigen sich mit Eisen; und Glassabriken.

Das herzogthum Steyermart wird jest in funf Rreise eingetheilt. Un den Alpen, in Wossen, breitet fich der jus den burger, an der Mur der brucker, der grätzer, an der Drau der marburger, an der Ens der brucker, und im Suden der cillische Rreis, aus.

### a. Judenburg.

Der größte Theil dieses Kreises ist mit Alpen bebeckt. Die südlichen Gegenden durchstießt die Mur, den nördlichen. die Ens. An der Mur sindet man Murau, Judenburgs Anittelseld. In der Nähe der kleinen Stadt Murau giebt es viele Eisenwerke. Die kleine Kreisstadt Judens durg, erhielt von den vielen Juden, die bis zum Jahre 1312, da sie ausgerottet wurden, hier wohnten, ihren Nasmen. Ihre Burg gad ehemalis den Bohnsts einer erzherzogs lichen Nebenlinie ab. Bey der kleinen Stadt Anittelseld wird die Mur schiffbar. Se kau, nördlicher von Knittelseld, war sonst der Sig eines Augustinerstiftes, und eines Bischofs. Der letztere besindet sich aber jetzt in Gräß. Zwisschen Knittelseld und Judendurg breitet sich eine große, schöne, zut angebaute Ebene, das Etch seld, aus. Im Bezirke der Ens liegen Rotten mann, Admont. Bon jenem sührt der rotten manner Tauer (Berg) den Namen. Ads mont, ein Flecken und ein ansehnliches Denedictinerstift, wo eine philosophische Schule ihren Siß hat, wird von einer soß sillenreichen Gegend umgeben. Das Schloß Eppenste in war einst der Sig von Grasen, von welchen Herzoge von Karntben abstanzuten.

#### b. Brud.

Much diefer Kreis ift größtentheils mit Alven bedeckt. Den füblichen Theil durchflieft die Mur, dem nordweftlichen die Da wo die lette hereintritt, liegt, von hoben Alben umacben, der berühmte Wallfahrtsort Dtarta Bell, ber ichrlich auf 100,000 Menschen herbenzieht. Die Bewohner der umliegenden Gegend nahren fich von den Arbeiten in Eis fenhammern und Gifenfabriten. Im Begirte der Ens findet man auch Rahlwang, in ber Dabe eines Rupferbergwers Un ber Mur liegen Leoben und Bruck. wohner von Leoben, ehemahe der Bohnfis von Grafen, beschafftigen fich hauptfachlich mit bem Gifenhandel. nahen Schlosse Eckenwalde wurden (1797) vorläufige Kriedensbedingungen unterzeichnet. Un einem Debenflunchen ber Mur, nordwestwarts am Leoben, verdient der Rlecken Borbernberg, feiner Gifen: und Stablfabrifen wegen, bemerkt zu werden. Ein abnlicher Rlecken ift Gifener z. Die Bewohner diefer rauben Alpengegend leben hauptfachlich vom Bergbau, vom Gifenhandel, und von der Biehjucht. Brud, die Rreisstadt, am Ginfluffe der Dinerg, von well ther ein schones Thal ben Namen entlehnt, zeigt unter ihren Einwohnern viele, die in gang Steyermart die größten Kropfe Heber der Stadt erhebt fich das Bergichlof Cands: Un der rechten Geite der Mur, in der Gegend von fron. Berghöhlen, befindet fich bas Schlof Rothelftein. Dicht weit von der Mur liegt bas Ochlog Barened, ber Saupt ort einer Berrichaft, mit den Trummern einer Relfenburg, die ehebem von edlen Berren bewohnt wurde.

### c. Graß.

Un der Nordwestseite bieses Kreises erheben sich die Stubenalpen. Die Mur durchsließt ihn von Norden nach Subost. Un der Ofiseite der Mur, in einer anmuthis gen Gegend, liegt die Jauppstadt Gras, nach Wien und Prag die erste Stadt in den deutschen Ländern der österreichzsichen Monarchie. Wahrscheinlich stand hier, schon un Karls des Großen Zeiten, eine Burg der Winden, die späterhin den Wohnstädt an Grasen abgab. Es schließen sich an die Stadt 4 Vorsädte an, unter welchen die Murvorstadt an der Westseite der Mur, die ansehnlichste ist. Auf einem hohen Felsen, zum Theil innerhalb der Stadt, sieht die alte Burg, auf wels

ther ber faiferliche Statthalter, und die Landesftelle ihren Sig bat. Unter ben übrigen Bebauden heben fich die Softirche, neben dem chemabligen Sesuitercollegium, das Gymnafium bas Landhaus, das Rathhaus, die Cathedraftirche, der Pale laft des Bifchofe, ber lambrechtshof, vorzüglich heraus. Gine befondere Bierde biefer Stadt giebt das Johanneum, ein bom Ergherzog Johann reichlich ausgestattetes Dufeum, ab. Die Buchersammlung zählt über 100,000 Banbe. 2Inmuthis ge Spatiergange bilden die abgetragenen Walle, der Dart Rosenberg u. a. Die Ginwohner zeichnen fich in bet Berfers tigung von feinen Stahlwaaren, von feidnen und baumivolls nen Zeugen aus. Das nahe Jagbichlöß Karlau wird jeht als Zuchthaus gebraucht. Weftwarts von Graf findet man bas Chlof Edenberg, mit reigenden Battenanlagen; jest ein Eigenthum ber Grafen von Berberftein. In eben bet Richtung gelangt man, in einer weißenreichen Gegend, jum Stadtchen Boigteberg, wo eine Papierfabrit bluft. Ge geigt fich in biefer Begend manche alte Burg. In ber bfilis den Geite der Mur, auf einer großen Infel derfelben, von Ges treidefeldern und Weinbergen umgeben, findet man die Stadt Mordlicher, an der ungernschen Grange, Madtersburg. liegen Furftenfeld, mit einer bedeutenden Sabacksfabrit, und Friedberg, wo hohe Alpen emporfteigen und Gerventin gebrochen wird.

# d. Mahtburg.

An der sublichen Seite der Mur, die diesen Kreis von dem graßer scheidet; im Suden von der aus Karnthen her; eintretenden Drau durchflossen. Un dieser liegen die Stadte Mahr burg und De tau. Die erstezieht von dem handels: wege, zwischen Wien und Eriest, großen Bortheil, der hauptsächlich auf dem handel mit Landeserzeugnissen betühr. De tau, zur Zeit der Romer Petovium in Pannonien, handelt mit Obst und wein, und es hat ein Militatinvallden, benhaus hier seinen Sig. Luttenberg; an einem Neben: slusse der Mur, befindet sich in der Nache eines schönen Weine berges, welcher eine der edelsten Gattungen hervorbringt:

# e. Cilly.

Itolichen ber Drau tind Saul. Dem legtern flieft bie San gui. Un biefer liegt bie Satiptstade Cilly, die ben

Dy worky Googl

ben Romern, die fie (42 - 54) erbauten, Claudia Cels le ja genannt wurde. Spaterbin ruckten flawische Binden in diefes Land ein. Unter ben beutschen Ronigen murbe es ein Theil der farntbenichen Dart. Bon diefen nennten fich Grafen, die (1436) in den Fürstenstand erhoben wurden. Der lette berfelben, Ulrich von Cilly, Reichsstatthalter von Ungern, hatte (1456) das Schickfal, ermordet zu werden. Die Rahrung der fleinen Stadt Cilly befordert die nach Trieft führende Sandeleftrage. Nordoftwarts von derfelben, am Bufe des Pollaberges, in einer an Bley, Gifen, Steintohlen, Mineralquellen reichen Gegend, findet man den Marktflecken Gonowis. 3m nordwestlichen Theile erins nert Windischgraß nicht nur an einen Ort, ber ichon von ben Winden erbaut wurde, fondern auch an Grafen, an Furs ften, die von demfelben den Damen fuhren. In einem großen Theile Diefes Kreises gedeiht Weißen, Wein und Obst vor: treffllich.

Bon den vornehmften Stadten diefes Berzogthums liegt:

 Pettau
 46° 21'
 Breite 33° 40'
 Lânge

 Mahrburg
 46; 34; —
 32; 22; —

 Radfersburg
 46; 41; —
 33; 39; —

 Leoben
 47; 23½; —
 32; 46½; —

Judenburg 47: 43: — 32: 20:

Mahrburg gahlt 3630, Radfereburg 2360, Leoben 2000, Pettau 1640, Judenburg 1490, Brud 1330 Einwohner.

# 3. Enrol und Borarlberg.

Auf dem Boden dieses Landes reihet sich eine Alpe, ein Berg, an den andern an. Als ein Theil der rhatischen Alpen, steigen viele nachte, oft mehrere hundert Klastern hohe Felspuras miden empor, von welchen unzählige Berghäche sich herabs stürzen. Der höchste dieser Berge ist, an der südwestlichen (schweizerischen) Gränze, die 14,500 Auf sich erhebende Orsteles pisse, die, im Jahre 1804, zum erstenmahl erste gen wurde. Andere Berge dieser Gegend steigen bis 11,500 Auf binauf. Der Brenner, der Tyrol in das südliche und nördliche abtheilt, erhebt sich bis zu 6040 Auf.

Die auf diesen Bergen entspringende Bache bilden mehr rere große Klusse, die, nach allen Seiten, aus Tyrol herauss strömen. Nach Norben fließen der Lech, die Ffar, der Inn; nach Osten richtet sich die Drau; nach Suden wens bet sich die Etsch und die Brenta. Den nordwestlichen Theil bewassert der Rhein, der den Bodensee durche strömt. Mit Italien theilt Tyrol den von hohen Gebirgen umgebenen Gardase.

Wahrend man auf den Gebirgen, vornehmlich auf der Mordseite des Brenners, eine rauhe, kalte, aber reine Luft athmet, wird man am Gardasee, und in den Umgebungen der Etsch, von einem milden, italienischen Klima erfreut. Dier wachsen Oliven und Weinreben, Mans und Banizo (Brein), Feigen, Mandeln, Eitronen; hier gedeihen die Seidenraupen. In den nördlichen Gebirgsgegenden mussen sich aber die Einwohner mit Heidern, hies, Karrosseln, begnügen. Diese Gebirge sind jedoch an Gold, Silber, Kurpfer, Bley, Eisen, Galmey, Marmor, reich, und Salz ist

im Ueberfluffe vorhanden.

Die Einwohner Tyrols find, an der Nordseite des Brens ners, mit den Bayern, an der Gubfeite mit ben Stalienern, vermandt; boch hort die italienische Sprache ichon in ber Begend von Trient auf. Bur Beit ber romifden Berrichaft machte Eprol einen Theil der Proving Ithatien aus. Alls diese aufges bort hatte, unterwarfen fich ben nordlichen Theil bie Bergoge von Bayern, und den fudlichen die Ronige ber Longobarden. Geit ben Zeiten Rarle bes Großen, bildeten fich bie Grafi Schaften Eprot, Gora u. a. Die baverifche Grafen von Undeche erwarben anschnliche Besigungen im Inne und Etschlande; auch waren fie Markgrafen von Iftrien. Ih. ren Wohnsit ftellte die Stadt Meran por. Daber nannte fie fich, feit Raifer Friedriche I Zeiten, Bergoge von Deran. Als ihr Geschlecht (1248) ausgestorben war, theilten ihr Gebiet bie Grafen von Tyrol und Gorg; mahrscheinlich Stammvermandte. Schon nach einem Jahre (1252) ftarb aber ber Graf Albrecht von Borg, feine Erben hinterlaffend. Da kam endlich (1284) das gange Land an ben Grafen, Meinhard von Tyrol, beffen Tochter mit dem nachmabligen Ronig Albrecht I vermablt murde. Meinhards Cobn, Beins rich, einige Zeit lang Ronig von Bohmen, war der Bater Der Margarethe Maultasche, die mit bem Markarafen Ludwig, einem Sohn Raifer Ludwigs, den Pringen Meinhard zeugte. Diefer henrathete die ofterreichsche Pringeffin, Margarethe. Da er aber (1363) teine leiblichen Erben hinterließ, eignete fich ber Bruder der Margarethe, der Ergherzog Albrecht III, mit der Margarethe Maultasche und den Berzogen von Bayern fich vergleichend, bas gange Land gu. Unter ber ofterreichschen

Herrschaft blieb Tyrol bis zum Jahre 1806, ba es mit Bayern vereinigt wurde. Im Jahre 1809 reihete sich der stüdliche Theil an das italienische Königreich an. Aber nicht nur dieser, sondern auch der nördliche Theil, kehrte (1815) vermöge eines Tauschvertrages, zur Verbindung mit der östers reichsichen Monarchie zurück.

Das eigentliche Tyrol ist in sechs Bezirke getheilt. Won diesen liegen: am Inn: Ober: und Unterinnthal, an der Etsch Vohen und Trient, an der Eisach das Pu: sterthal, an dem Gardasee Rovereith. Um Bodensee

findet man Boraribera.

# a. Oberinnthal.

Der westliche, durch die hochsten Gebirge von der Ochweis geschiedene Theil. Zwischen diesem Rreife und Graubundten ift die Ortelesspige. Im westlichen Theile finder man den Marktflecken Dals, von welchem eine Beibe genennt wird. In diefer ift ber Rescherfee, wo die Etich ihre Quelle hat. Diefer Rlug brangt fich burch bas enge, tiefe, buntle Thal von Kinfterming, wo ihn eine Brucke beberricht. einem Mebenflufichen der Etich lieat das Stadtchen Glurns. in einer anmuthigen Gegend. Mordlich von der Quelle der-Etfch flieft der aus Granbundten hereintretende Inn. Befte warts von demfelben breitet fich, unter einem milden Luftftris che, bas liebliche Thal von Stang aus. In dem Cifters gienserklofter ju Stang find die Grafen von Tyorol und Gorg, und die ofterreichschen Befiger bes Landes, bis auf den Raifer Maximilian I, nebst ihren Gemahlinnen und Rindern, und andern fürstlichen Versonen, begraben. Um Inn man Landecf, den Sauptort einer Berrichaft, wo (im Jahr 1805) eine Beerabtheilung von Bayern und Frangofen von ben Tyrolern gang vernichtet wurde, und 3mft, in der Rabe von Bleve und Gifengruben. Die Ginwohner weben Cattun. und handeln mit Canarienvogeln. Zwischen bem Dorfe Birl und dem Martineberge ift die vom Raifer Maximilian I erfletterte Martinewand. Den nordlichen Theil des Rreifes durchfliefit, von Weften nach Rord: Often, der aus der Schweit tommende Lech, von welchem das Lechthal seinen Ramen hat. Weste warts von demfelben liegt die fleine Stadt Bils, und am Lech selbst der Marktflecken Reitti. Richt weit vom Lech, fublicher, zeigt fich die Feftung Ehrenberg, die unter ans dern im Sahr 1552 von dem fachfifchen Rurfürften Moris,

als er ben Raifer Rarl V überraschte, eingenommen murbe. Die nordbilliche Ede berührt die Ifar. In dieser befindet sich der Scharnigpaß.

### b. Unterinnthal.

Der Lange nach vom Inn durchflossen. In diesemzeigt fich guerft die Sauptfladt Innspruck, in einem lieblichen Thale sich ausbreitend, und wegen ihrer weißen, mit Schies fer gedeckten Saufer, und ihrer ansehnlichen Thurme, recht aut in die Augen fallend. In ihrer Franciscanerfirche findet man, in zwey Reihen aufgestellt, die trefflich gearbeiteten bronzenen Bildfaulen der Landesfürsten, und das den Bes gebenheiten bes Raifer Darimilians I gewidmete Denfmahl. In einer Rapelle neben diefer Rirche fieht man die Grabmah: ler des Erzherzogs Ferdinand und feiner Bemahlin, der Mugs: burgerin Marie Belfer. Die neu erbaute Sofburg ftellt fich recht ichon bar. Unter ben übrigen Staategebauben fieht man das Landschaftshaus, das Ranglengebaude, mit dem flei: nen fupfernen, vergoldeten Dache, bas Jefuitercollegium, bas Siathhaus. Die Dorfer Biltau, mit einem Rlofter, in: gleichen Drabt und Soltingen, liegen ber Ctabt fo nabe, daß fie Borftadte derfelben zu bilden fcheinen. Schlof Umbrag, in der Rabe von Innfpruct, vermahrt nicht mehr die Sammlung von alten Waffen und Ruftungen. Um Inn liegen auch Sall, Schwaß, Rattenberg, Ruffftein. Sall betreibt ein febr eintragliches Calimert, welchem der I Meile von der Stadt entfernte Galzberg, der hochfte in Deutschland, Gelegenheit verschafft. In ber Mas he des ichonen, ftadtmäßigen Fleckens Od mas umfaßt der Kaltenstein Gilber: und Kupfergruben. Das Relfenschlof ben Rattenberg war einft ber Gis eines eblen Gefchlechtes. Huch hier giebt es Rupfer : und Gilberbergwerte. ftein an der banerichen Grange, ben dem Bergwege Rlauf: fen, ift vornehmlich burch bas Bergichlof Jofepheburg fehr befestigt. Un dem Fluffe Bell (Bill) der, nicht weit von Rattenberg, dem Inn zufließt, breitet fich bas-Biller: Bon dem Rlecken Bell ift bas Golbbergwert thal aus. Robe und Clam & Stunde entfernt.

### c. Bogen.

Bor der aus dem Oberinnthal fommenden Etich durch: floffen. In die Etich fallt, an der linken (billichen) Seite

der Paffenr, welcher bem burch Unbreas Sofer Beruhmt gewordenen Paffeyerthale ben Mamen gegeben bat. weit bavon, oberhalb des Einflusses des Paffent, liegt die fleine Stadt Deran, einft ber Wohnfis von Bergogen, und auf einer naben Anbobe, gegen Morben, zeigt fich bie alte Burg Eprol. In der Etich findet man Branbgoll, in ber Mabe von einem fteinigen Landstriche, den Marktflecken Tramin, wo guter Bein wachft, und Galurn, burch welches ber Beg von Bogen nach Trient führt, ingleichen ben ansehnlichen, vom durchgehenden Sandelswege großen Bors theil ziehenden Rlecken Lavis (Laviso). In bem Eifact, ber gleichfalls ber Etich, an ber oftlichen Geite, auflieft, liegt Die nicht fehr ansehnlich fich barftellende Stadt Boten, welcher thr Sandel nach Italien, und ihre Deffen, ein febr bedeus tendes Gewerbe, gufichern. Dan fpricht hier ichon Stalienisch. Das Grobnerthal, hinter Clauffen, wird von Leuten bes wohnt, die noch die Oprache der alten Rhatier fprechen, und die in ber Berfertigung von holzernen Bilbern, und in Spigentnope peln, eine große Betriebfamteit beweisen.

#### d. Erient.

In einer von dem Alpen begränzten Ebene, von der Etsch durchsossen; einst der Sig eines der altesten deutschen Hochssister, über welches die Grasen von Tyrol die Erbrogten auss übten. Bon diesen erbten sie die Herzoge von Desterreich, und durch den Ausspruch der Reichsdeputation des Jahres 1802 ward das Gebiet des Hochstiftes mit der Provinz Tyrol vereinigt. Ausser dem alten Residenzsschlosse des Gischofs, und der Lomeirche, ist die Marientirche, als der Schauplag der letzten großen Airchenversammlung (1545 — 1563) an welche ein in derselben ausgehängtes Gemählbe erinnert, merks wurdig. Die Einwohner von Trient beschäftigen sich hauptssächlich mit der Seidenweberen und mit dem Verkause des gusten Beins, der in der umliegenden Gegend wächst.

### e. Rovereith.

Sublich bis jum Garbe fee fich ausbreitenb. Un der nordostlichen Seite deffelben liegt Riva, in deffen Umges bung Citronen gedeihen. Gegen über ift Arco, als der Stammort eines berühmten Grafengeschlechtes, und Castels barco, ehemals das Eigenthum machtiger herren, merk wurdig. Rovereith (Roveredo) an der öfilichen Seite der Etsch, vom Ceno durchstossen, von Weinbergen und Maulbeerbaumen umgeben, ist größtentheils altvaterisch ges baut. Es bluben daselbst Seidenmanufakturen.

### f. Pufterthal.

Der oftliche Theil Tyrols, vom Gifact burchfloffen. fer hat feine Quelle am Brenner, fudwarts von Innfpract. Un diesem Gisack findet man Brixen und Clauffen. Der Beg, ber von Bogen nach Briren führt, geht burch ein tan: ges, tiefes Thal, bas taum fur ben Gifact und die Gtrafe Plat laft. Ben Briren vereinigt fich ber Rieng mit bem Much hier war ehebem ber Gis eines Reichshochstife tes, welches im Jahr 1802 an Defterreich gekommen ift. Bon einer hier (1080) gehaltenen Kirchenversammlung wurde ber Pabft Gregor VII abgefett. Un die vornehmften Gebaube der Stadt reihet fich die ichone Domfirche, und ber bischofliche Pallaft, an. 2m Rieng liegt auch die fleine Ctadt Brunn: eden, mit einem Bergichloffe, und dem nahen Dinerals maffer Untholg. Bwifthen Briren und dem Dorfe Dits tenwalde, in einem von hohen Granitbergen, und von bem raufchenden Gifact eingeschloffenen Thale, murde (im Mugust 1809) das herzoglich fachfische Kriegevolt von den tus roler Scharfichuben, in die größte Roth verfett. Thal reihet fich ber reinliche, von einer ansehnlichen Strafe burchschnittene Rieden Stergingen an. Oftwarts vom Gifact, ben Toblach, entspringt die Drau. Da wo fich die Ifel mit berfelben vereinigt, befindet fich Lieng, der ebes mablige Gis von Burgarafen.

## g. Vorarlberg.

Durch dieses Gebirge wird der Bezirk von Bregenz von Tprol getrennt. Er breitet sich bis zum Bodensec aus. Am obern Theile desselben, am Einstusse der Genz, liegt die gleichnamige Stadt Bregenz, einst der Hauptort einer Grafschaft, deren Lage ihr ein vortheilhaftes Handelsgewerbe zusichert. Sudwärts führt ein beschigter Bergweg, die bres genzer Clause, von Deutschland nach der Schweitz. Am II, der dem Rhein zuslicht, sinder man Keldtirch, in des sen Umgebung guter Wein wächst, und Ptudenz, das vor 300 Jahren (1523) nebst mehrern benachbarten Octtern,

durch ein Erbbeben zerfiert murbe. Bon dem vermufteten Bergichloffe Montfort (Startenburg) nennten fich Grafen, die einige Zeit Besiber der Grafschaft Bregenz maren.

Von den Städten dieser Provinz liegt Roveredo 45° 55' Breite 28° 20' 46: 6: Trient 28: 43: Botten 46: 27: 28: 48: Briren 46: 40: 29: 17: mft 47: 14: 28: 23: Innspruck 47: 16: 291. 21 Bregeng 47:30: 27: 23:

Trient gahlt 14—15,000, Roveredo 12,000, Innspruct 10,000, Inst 8,400, Boken 6,500—7000, Hall 4,200,

Briren 3,600, Bregen, 1950 Einwohner,

# 4. Illnrien,

Diefer Dame bezeichnete, jur Beit ber romifchen Berrs Schaft, die, nordwarts von Stalien, an der füdlichen Geite der Donay liegenden Lander. Unter dem eigentlichen Illyrich verftand man bas Ruftenland am abrigtifchen Meere. Diefer Dame war vollig verschwunden, als ihn Napoleon (1810) wieder Rachdem bie Lander, die Illyrien bildeten, uns berfellte. ter Defterreichs herrichaft jurudgetehrt waren, errichtete ber Raifer Frang (1816) aus bemfelben bas neue Ronigreich 31: lyrien. Diefes zwischen ber Sau und bem abriatischen Deere fich ausbreitende Land umfaßt Rarnthen, Rrain, Borg, Er ieft, ingleichen Theile des venezianischen Friauls, Iftrien, Quarneroinseln, bas croatische gand an ber Rulpa, und an der rechten Gau, in fo fern es nicht gur Militargrange gehort. Es wird in die Regierungsbezirte Lan ; bach und Erieft, eingetheilt.

Won ben Landern, die Illyrien hilben, findet man an der Prau Karnthen; an der Sau Krain, am Isonzo Gorg; am abriatischen Meere Triest und Istrien, am Meerbusen das Quarnero den Beziek von Tiume.

Nach Breitengraden liegt unter 44½—45° Triest und Fiume 45 —46½: Karnthen, Krain.

# A. Rarnthen.

Ein Theil von bem Lande Rarnthen, welches bie Cars ner, ein uraltes Bolt, bewohnten, Auch hier liefen fich Slamen nieder. In ber Folge fam biefes Land mit Bapern in Berbindung. Seit Karln bem Groffen wurde ce eine Dros ving ber farglingischen Monarchie, über welche ber Bergog von Friaul die Aufficht führte. Geit bem Raifer Ludwig bem Frommen machte es mit Stepermart und Rrain, bas Bebiet eines Markgrafen aus, und ichon ber Raifer Otto II verlieh (976) dem Markgrafen die herzogliche Burde. Beit bes Raifers Lothar (1128) befam Rarnthen an Ronrad, aus bem Geschlechte ber Grafen von Ortenburg, einen eignen Bergog. Dach dem erbenlosen Tode Ulrichs III (1269) ward der Konig Ottofar von Bohmen, ein Bermandter beffelben, Befiger bes Bergogthums Karnthen, Der Ronig Rudolf I überließ es, als er (1268) die ofterreichschen gan; ber feinen Cohnen Albrecht und Rudolf verlieben hatte, bem Schwiegervater des altesten, dem Grafen Meinhard von Ins rol, und erft, burch einen Bertrag mit beffen Entelin, ber Margaretha Maultasche, wurde es (1363) mit ben übrigen ofterreifchen Landern vereinigt.

Kanthen ist ein von der Drau burchflossenes Alpensland. Die hochsten Alpen, der Glockner (12,240 Fuß hoch) die Hochen Alpen, der Glockner (12,240 Fuß hoch) die Hochen Wartshohe, steigen an der nördlichen (falzburgschen) Gränze empor. Zwischen ben meisten Bersgen breiten sich fruchtbare Thaler aus. An die aus Tyrol kommende Drau erziesen sich der Gail, die Gurt und der Glan, die sich vereinigen, und der Lavant. Unter den Seen haben mehrere einen bedeutenden Umfang. An Minerastien, als an Aupfer, Eisen, Bley, Jink, Galmey, ist das Land besonders reich. Der Feldbau ist mit vieler Arbeit verzbunden, und der Wichstand soll der Größe des Bodens nicht angemessen sen; doch werden die Pferde sehr geschätzt. Die Einwohner, Deutsche und Winden, wohnen, ausser der Einwohner, meistens in hölzernen Käusern. Die Verfertigung von Sisen; und Stahlwaaren macht ihren vornehmsten Nahrrungszweig aus. Ihr Land wird in die Areise Willa ch und

Rlagenfurt abgetheilt,

### a. Villach.

Der weftliche, gebirgige Areis (Oberfarnthen) burch Alpengebirge von Tyrol und Salzburg getrennt, von Weften

nach Often, von ber Drau burchfloffen. Im norblichen Theile entspringt die Gurt. In der Drau liegt die Saupts fadt Billa d, die, icon jur Zeit der Romer, eine Sauptnies berlage für die gewonnenen Erze und die Metallmagren abgab. In ihrer Mahe befinden fich viele Gifenhammer, Drath: und Magelfabriten, und die Bewohner der Stadt nehmen an bem Sandel zwischen Deutschland und Stalien einen lebhaften Uns theil. Man fieht in diefer Begend manches ansehnliche Ochloff. als Rofe & und Rintenstein, ein Gigenthum der Rurften und Grafen von Dietrich ftein. In bas Stammhaus bers felben erinnern die Erummern, Die fich auf einem hohen Fels fen zeigen. Zwischen ber nordlichen Geite ber Drau und ber falzburgichen Granze findet man bas Stadtchen Smunb. bas dem Grafen von Lobron gehort, ingleichen die Berrs Schaft Commered, Die ber Rurft von Dorgia befitt, und nicht weit bavon bas Ochloß Ortenburg, ben Stammfig eines berühmten Grafengeschlechtes. In der sublichen Geite ber Drau liegen Tarvis, in einer an Blen, Galmen und andern Erzen reichen Gegend, und, nahe an der venezianis fchen Grange, Dontafel (Donteba) an einem febr befestigs ten Bege.

### b. Rlagenfurt.

Diefer Rreis ift vornehmlich an der Nord: und Gudfeite von Alpen eingeschlossen; an ber laybacher Granze erhebt fich ber Loibl, 4,266 Fuß hach. Dem nordlichen Theil burchs flieft Die Burt, die fich mit ber Drau vereinigt. Un ber Burt, gwifchen Bergen, ben Friefact, erinnert manches Dentmabl an einen großen Ort, ber gur Beit der Romer hier gestanden hat. Sier zeigt sich auch manche Burg. Der Gurf flieft der Glan gu. Bon dem Glan ruhrt der Rame der an bemfelben liegenden Stadt Rlagenfurt (Glanfurt) Diese verbindet ein Ranal mit dem 2 Meilen langen her. Borth fee. Ein Biereck bilbend, mit regelmaßigen Gaffen. und zwen schonen Platen, umfaßt die Stadt unter ihren 780 Bebauben, eine ftanbifche Burg, einen Appellationshof, ein Rathbaus, ein Lyceum, nebft ben Bebauden des Rreisamtes und bes Bergamtes. Die vornehmften Nahrungezweige ber Einwohner find: Beberey von Euch und feidnen Zeugen, nebft ber Berfertigung von Banbern und Blenweiß. Glan liegt hoher hinauf St. Beit, seit Meinhard (1292) bie Sauptstadt von Karnthen, und ber Wohnsig mehrerer

Serjoge, die, nahe ben der Stadt, das Schlof Freyburg, von welchem man noch Trummern sieht, erbaut hatten. Den Anfang des erwähnten Kanals bezeichnet der kleine Ort Los reto. An der Orau findet man, im sogenannten Oraus thale, die kleine Stadt Villmarkt, die einen bedeutenden Viehhandel treibt. Sudosstwärts, an der rechten Seite der Orau, ist das Städtchen Bleyburg, als der Hauptort einer Herrschaft der Grafen von Thurn, merkwürdig.

Den oftlichen Theil biefes Rreifes bewaffert die aus Rarnthen hereintretende La vant, die der Drau zufließt. An biefer liegt, in einem ichonen Thale, die herrichaft Bolfs: burg, die ehedem dem Grafen von Ortenburg geborte.

### B. Rrain.

Der Name bieses Landes (Kraina) bedeutet in der Sprache der Winden Granzland; gleichsam das westliche Ende ihrer Wohnstige. Karl der Große unterwarf dieses Land der Gewalt der Herzoge von Friaul. Zur Zeit Kaiser Otto's I bekam es eigne Markgrasen, die es aber mit den Herzogen von Karnthen, und andern, theilten. Ihr Geschlecht horte (1245) mit Berthold aus. Das Gebiet derselben eignete sich, nebst den übrigen österreichschen Ländern, erst der bahmische Konig Ottokar zu, bis es, nach dessen Untergang, an König Rus dolfs I Sohne kam.

Rrain durchflieft die Sau, die, im nordwestlichsten Theile derselben, ihren Ursprung hat. Mit ihr vereinigt sich die Zeper, welche die kleine Laybach aufnimmt. Bon da schiffbar, stromt die Sau, zwischen Krain und Stepermark, nach Eroation. An der sudoktlichsten Granze nahert sich der Sau ihr größter Nebenfluß, die Rulpa. Im Sudwessten flieft die Wippach dem italienischen Flusse Ionzo zu.

Rrains westlicher Theil ist mit Gebirgen und Felfen bes beckt. Dieser dem Wachsthum nicht gedeihliche Boden entbehrt auch der Reiße andrer Alpenlander. Gleich himmelaustrebens den Mauern steigen seine grauen, zum Theil ganz unbewachs senen Felsen empor. An der Nordscite, zwischen den beyden Quellen der Sau, sieigt, 9380 Fuß hoch, der Terglou empor. Destlicher erhebt sich der Loib i. An der Nordseite des Terglou bleibt der Schnee ewig liegen, und man sindet hier den einzigen Gletscher in Krain, da wo sich die karnthens schen von den friaulschen Alpen scheiben. Jene, die carnts

schen, zwischen Karnthen und dem ehemahligen venezianischen Gebiete, sind die höchsten; meistens kahle verwitterte Kalkselsen. Ben dem Terglou fangen die julischen Alpen an. Diese ziehen sich, in einer doppelten Neihe, von unzähligen Höhlen, Grotten, Bertiefungen und Trichtern durchbrochen, durch das ganze Land. Seinen Theil dieser Alpenkette bedeckt der große Virnbaumwald, der sich oftlich an die erdatischen Waldungen anschließt.

Dieser Boben erzeugt zu wenig Getreibe. Im Innern ges nießen die Einwohner selten Brod von Weißen: ober Roggens mehl; sie mussen sich vielmehr mit Brod von heidekorn, mit Hulsenfrüchten, Kuchengewächsen und Waldobst, begnügen. In den Flussen trifft man viele Garten, mit guten Baums früchten, an. Wein wird wenig gebaut. Auch ist die Viehs zucht nicht hinlanglich ausgedehnt, Gisen und Quecksilber sind

Die wichtigften Landeserzenghiffe.

Die Einwohner, größtentheils Abkömmlinge von Winden, sind, in Sprache, Sitten, Gewohnheiten und Rleidung, eben so verschieden, als ihre Stämme. In der Mitte des ins nern Landes leben, seit den Zeiten Kaiser Karls IV, die Gotsche er, ein kleines, deutsches Volk, die, oft den Zigeus nern ahnlich, nut ihren Lorbeerblatter, Oehl, italienische Früchte tragenden Saumrossen herumziehen, während sie in ihrer Leimath eine Art von Lurus zeigen. Die übrigen Einwohner Krains beschäftigen sich hauptsächlich mit der Verssertigung von Eisen; und Holzwaaren, mit der Leinewandwes berey, mit den Spigenklöppeln.

## a. Laibach.

Der nördliche, auf und an den Alpen sich hinziehende Rreis (Oberkrain). Um Sinflusse der Ze per liegt Gorts schach, auf bessen altem Schlosse, schon im soten Jahrhum bert, Markgrasen von Krain ihren Sig hatten; jest wohnt daselbst der Bischof von Laibach. In diesem Bezirke besindet sich auch das Stadtrchen Ratt mannsdort, dessen Seinwohs ner wollene Zeuge und Musseln weben. Westwarts von dies sem Orte bezeichnet das Dorf Wochein einen See, und die sichliche von den benden Quellen der Sau. hier sindet man, in einem schonn Alpenthale, den See von Feldes, aus dessen Mitte sich eine kleine Felseninsel, mit einer Wallfahrtsstirche, heraus hebt. Das Wasser diese Sees erziest sich in die hier entspringende Sau. Dier erheben sich die höchsten

Bebirge, als der Terglou. Die Bewohner dieses Begirtes weben grobes, wollnes Zeng, und liefern Holzs und Eisens waaren. Um Fuße des Loibl, über welchem die von Klas genfurt nach Laibach führende Runststraße geht, liegt, in einer tiefen Berafchlucht, Den marttl, wo Sabrifen von Rupfer, Eifen, Stahl, betrieben werden. Den Ginfluf des Ranter in die Gau bezeichnet die, auf einem hohen, felfigen Ufer wohlgebaute Stadt Rrainburg, wo ichon im Jahre 1021 Grafen der Dart Rrain ihren Gis hatten. Bon ben norde lichen Alpen tommt auch bie Feiftrig, ein Rebenfluß ber Sau. In biefem liegt Stain, beffen Einwohner mit Les ber, Pelzwert und groben Zwirnfpisen handeln. Bom Lais bach entlehnt die Hauptstadt des Rreifes ihren Damen. Auf bem Berge, an beffen Tufe fie fich ausbreitet, fieht ein Schlof, bas mahrscheinlich icon jur Zeit ber frainburgichen Markgrafen vorhanden war. Die ansehnliche Sauptfirche bes h. Nicolaus ift, in ihrem Imern, der romifchen Deterstirche ahnlich. Die übrigen vorzüglichen Gebaude find: das ehemah: lige Jesuitercollegium, bas Mathhaus, bas Beughaus, ber Pallaft des Fürften Muereberg, bas Rriegshospital. den Lehranstalten befindet fich eine Schule der Chirurgie und Chemie. Un der Gudfette von Latbach, an den benden Ufern bes Fluffes, breitet fich ein weitlauftiger Gumpf aus, deffen Austrocknung ber Raifer Joseph II, durch einen Kanal, Bu befordern fuchte. Ben bem Dorfe Igg foll, gur Zeit ber Romer, die Stadt 21 emona ihre Stelle gehabt haben. Dem Einfluffe der Laibach gegen über fieht man bas schone Ochlog Luftthal.

# b. Adeleberg.

Im nordwestlichen Theile breitet sich der Birnba'um: wald aus. An der Subseite desselben entspringt der Fluß Bippach, der nach dem görzer Kreise geht. Im Bezirt des selben gedeihen Wein und Obst besonders gut. In der nord; westlichen Sche finder man das berühmte Idria, dessen Ramen nit einem Flusse übereinstimmt. Die 300, meistens tleinen Hause desselben stehen größtentheils abgesondert. Das Queeksilberbergwert, das jährlich 15—16,000 Centner liefert, beschäftigt den zen Theil der Sinwohner der Stadt; die übris gen kidppeln Spigen und stehten Strobhute. Die Umgebungen sind sehr anziehend. In der dstilchen Seite des Birnbaum: waldes sindet man die Kreisstadt Adelsberg, seit ihrem

letten Brande schöner ausgebaut, an ber Haupthandelsstraße, die von Wien nach Triest führt. In der Nähe derselben sieht man merkwürdige Grotten. Nordwärts von Abelsberg, in einen Felsen, in welchem sich eine Grotte besindet, ist das Schloß Lueg eingehauen. Im nordöstlichen Theile bezeich; net Oberlaibach die Quelle des Flusse Laibach. Ostwärts von Abelsberg ist der Cirknigersee, weniger groß, als merkwürdig; Z Meile lang und F Meile breit, 5 Inseln umssassen. Das Basser diese Sees läust, ben anhaitend trocks nem Wetter, durch natürliche Kandle (Höhlen) größtentheils so weit ab, daß der Boden mit Heidetonn, Buchweitenn, Hirs se, ja selbst mit Getreibe, besiet, oder als Wiese benust werden kann. Ben einem fortdauernden Regen bricht aber das Wasser aus einigen von den Höhlen, durch die es abges lausen ist, noch häusiger aber aus andern, mit solcher Gewalt hervor, daß es Fische und Wasservögel tödtet.

#### c. Reuftabtl.

Die Mordfeite biefes Rreises berührt bie Gau. nordweftlichen Theile, unter bem Schloffe von Obergurt, quillt, aus einem Relfen, der Burtflug hervor. Oberhalb befs felben erhebt fich das Bergichlof Beich felburg. Im Ruffe beffelben liegt ein gleichnamiges Stadtchen, deffen Ginmobs ner Stahl: und Gifenwaaren, ingleichen wollne Zeuge, Strimpfe u. a. m. liefern. Beffmarte von Obergurt findet man den uralten Stammlis ber Rurften von Muersberg, von welchem eine Graffchaft den Damen führt. Die Rreiss fadt Deuftadtl, an der Gurt, hief bis jum Jahre 1782 Rubolfewerth, weil fie ber Erzherzog Rudolf IV erbaut hatte. Die Umgebung ift an Getreibe, Wein und Obst reich. Huch zeigt fie manches ichone Ochloß und Landhaus. Gubs warts findet man ben Babeort Toplig, ber gur Bertichaft Altenburg gehört. Ben Gurtfeld, an der oftlichen Grange, erinnert manches Denkmahl an die romische herrs fchaft. Iln ber Gudfeite bes Rreifes flieft bie Rul pa. war Dottling einft die Sauptstadt der windischen Dart. Mordmarts von der Rulpa befindet fich bas fleine auerebergiche Bergogthum Gottichce, beren Einwohner oben ermabnt morben.

### d. Gorz.

Gröftentheils ein Gebirgsland, vornehmlich in Norden. Gegen Often erhebt fich ber Terglou. In ber Beftfeite

besselben entspringt der Jsonzo, der den Kreis der Lange nach, durchströmt. Mit diesem vereinigen sich die Jdria, der Wippach, und viele andre kleine Flüsse. Die nördlichen Gegenden erzeugen wenig Getreide; um so reicher sind die südlichen an Weißen, Mays, Wein, Obst. Ausser dem Weinbau, macht die Seide eine Hauptbeschäftsigung der Eins wohner aus. Diese sind, vornehmlich auf dem Lande, meis stens slawischer Hernst. Die Stadt Görz, am Isonz zo, war ehemahlis der Hauptort einer Grafschaft. Die Eins wohner derselben spinnen und weben Seide, gießen Wachslichzter und versertigen Corduan. Der Monte Santo, an der rechten Seite des Isonzo, ist wegen seines guten Weins bekannt. In dieser Gegend sindet man auch die alte Stadt Gradische, eine ehemahlige Festung, im Vezirke von Tolimein.

# C. Trieft.

Die Stadt biefes Damens liegt an ber norbofilichen Rue fte des adriatifchen Deeres, an einem Bufen, auf einem febr fleinigen Boden. Bur Beit ber Romer Tergefte genennt, gehorte fie ju bem Lande per Carner. Gie theilt fich in bie alte Stadt, und in die neue, oder Therestenstadt, ab. In ber Altstadt frummen fich die Gaffen um ben Abhang bee Bus gels, auf welchem die Festung, und die Domkirche, fteben. In der Altstadt befinden fich auch ber Palaggo (faiferliche Pallast) und die chemahlige Jesuiterfirche. Manches Dents mabl erinnert hier an die Romer. Die, in einer fleinen Ebes ne, an ber Rufte, fich ausbreitenden Thereffenftadt umfaßt, von amen Ranalen durchschnitten, regelmäßige Gaffen. In Trieft's porgugliche Gebaube reihet fich auch ein neues, schones Ochque fpielhaus an. Die Einwohner, meiftens Staliener, an wele che fich , auffer ben Deutschen, Griechen , Juprier und Justen angeschloffen haben , treiben einen fehr bedeutenben Sang bel mit Italien und der Levante. Gegenstände deffelben find, manche von ihren Runfterzeugniffen, als feidne, baumwollene Beuge, Bucker, Rofoglio, Wachelichter. Diefen Sandel bes fordern zwen ichrliche Deffen. Ben bem naben Dorfe St. Bervolo giebt es bedeutende Galinen; auch wachsen in dies fer Begend die guten Beingattungen Dargaminer und Efchernetaller. Gine treffliche Weingattung liefern auch Die Berge ben Proffed.

### a. Rreis von Eriefte.

Diesen bilbet der größte Theil der istrischen Halbinsel, nebst Theilen vom sudwestlichen Krain, Gorz, Frigul u. a. Die istrische Halbinsel, die sich, südwarts von Illyrien, herauszieht, führt ihren Namen von Histria (Istria) welt ches zur Zeit der Römer einen Theil von Illyrien ausmachte. In der Nordseite derselben erhoben sich Kaikalpen; von diesen zieht sich der Boden nach Süden herab. In der westlichen Seite ist die Mündung des Quieto. In der westlichen von Quarnero erzießt sich der Urfa. Es wehet unter der von Auarnero erzießt sich er trfa. Es wehet unter dem seinen, ausser dem Weine, auch die Olive. Die Einwohner bestehen an der Küste aus Italienern, krainischen Slaven und Morlachen (eigentlichen Illvriern). Die beyden letzen Wölker stehen noch auf einer niedrigen Culturstusse.

Muf dem feften Lande, an der rechten Geite bes Afonts go, liegt, durch Gumpfe vom Deere getrennt, die Stadt Aguiteja (Aglar) im ehemahligen Gebiete der Carner, aur Beit ber romifchen Imperatoren eine hauptfestung, die, feit ihrer Zerstorung durch Attila (452) immer mehr in Berfall gerieth. Sie ift durch einen von den Romern anges leaten Kanal mit bem Deere verbunden. Ein Theil det Sumpfe ift ausgetrochnet worden, und der dadurch gewonnene Boden paft fich fehr gut jum Reisbau. Lange war die Stadt ber Sit eines Patriarchen, dem gang Friaul, und das Sifters Das Gebiet beffelben eigneten fich aber bie reich, gehörte. Benegianer gu, und bas Patriarchat horte in der Folge (1751) In der linten Geite des Ifongo, im ehemabligen venezianischen Friaul, findet man die fleine Stadt Montfalcone, beren Sauptgewerbe in Sifcheren befteht. und füblicher den Fleden Duino (Tybein) an der Duns bung bes Fluffes, den die Alten Timavus nannten.

Auf det Halbinsel zeigt sich, an der westlichen Kuste, zur erst die Stadt Capo d'Istria, auf einem von Meere umsgebenen Felsen, an der Mundung des Nisano, wo, in ens gen Gassen, mehrere ansehnliche Gebäude siehen. Unter dies sen zeichnet sich besonders die neue Hauptstrche aus. Ostwarts von Capo d'Istria, am Meere, in einer sehr annuthigen Gegend, liegt Pirano, mit einen herrlichen Hasen (Porstogloch). In der Nache dieser Stadt wächst vortressischer Wein (Nivola). Auch findet mar hier sehr ergebige Calzauellen. Gudlicher solgen an dieser Kuste, Citta

nuova, am Ausstusse des Quieto, der Sie eines Bisschofs, Parenzo, wegen alter Denkmähler merkwürdig; Rovigno, die größte Stadt in Jstrien, deren Einwohner von dem Schisstau und der Schissfahrt, ingleichen vom Kansgen der Sardellen, der Thunsische, und andrer Fische, eine reichliche Nahrung ziehen. Oftwarts von Citta nuova ist Montone der Hauptort eines Bezirkes, zu welchem der größte Theil eines, wegen seiner vielen tausend Sichen und Ulmen berühmten Waldes, gehört. Das sudöstlicher, im Insnern liegende Dignano ist von Weinbergen, Oliven; und Obstwaldchen umgeben. Pola, im südlichsten Theile, ist weigen seines Alterthums, und seines vortresstlichen Haltens Amphitheater, und einen Tempel des Augustus. Nordwarts von Pola ist der Hasenschen festen Affana, wegen der nahen brionis schen Inseln, merkwürdig. Man bricht auf denselben den aschgrauen, sesten Marmor, von welchem die Veneziauer ihre meisten Gebäude ausgeführt haben.

### b. Fiume.

Oftwarts von Trieft, aus Theilen von Rrain, Iftrien und Croatien bestehend; durch den Meerbusen von Quar: nero von der iftrischen Salbinfel getrennt. Der Rame ble: fes Bufens ift aus Ginus Carnerius entstanden. Un ber Mordfeite, an ber Grange von Rrain, erheben fich bobe Gebirge, als der Onisnick (Ochneeberg) 6800 Fuß hoch. Der Boden ift mit ungeheuren Balbungen bedeckt; er erzeugt aber auch Bein, Dehl, Obft. Un der Rufte liegen Fiume und Buccari. Fiume handelt mit Tuchern, Calz, Bucker, Dos foglio. Das am Abhange eines Berges fich ausbreitende Buccas ti hat einen vortrefflichen Safen. In eben diefem Bufen befindet fich Dorto Re, wo viel Geide gesponnen und gewebt wird. Den Ausfluß des Arfa bezeichnet Mitterburg (Pifino) bon beffen Felfenichloffe fich Grafen nennten. Auf Beglia, ber größten unter ben Guarnero: Infeln, wachft vornehmitch Bein und Dehl. Bu diesem Kreise gehort auch Rianona, an der östlichen Ruste der istrischen Halbinsel.

## c. Rartstabt.

Größtentheils zwischen ber Sau und Rulpa, mo

sich zeigen. Nach Often hin, dem Laufe der Flusse gleich, zieht sich der Boden mehr herab. Er erzeugt vornehmlich Wein. Die Gebirge liefern Aupfer. Karlstadt, der Sig des Kreisamtes, am rechten Ufer der Kulpa, wo sich zwen kleine Flusse mit derselben vereinigen, wird hauptsächlich von unirten und nicht unirten Griechen bewohnt. Das Felsenschloß Daail bezeichnet eine-große herrschaft.

Bon ben Stadten des Konigreichs Illyrien liegt:

| Pola          | 44°   | 52'   | Breite     | 310  | 45   | Långe |
|---------------|-------|-------|------------|------|------|-------|
| Rovigno       | 45 \$ | I;    |            | 31 5 | 28 : |       |
| Fiume .       | 45 \$ | 20%   |            | 321  | 5 3  |       |
| Capo d'Istria | 45 \$ | 311   |            | 31 5 | 22 1 | -     |
| Tricft        | 45 5  | 43 5  |            | 30:  | 38 : |       |
| Aquileja      | 45 5  | 45 %  |            | 31:  | 3:   | 4-    |
| Gorz          | 45 1  | 57 5  | <b>—</b> , | 31 1 | 8:   | -     |
| Laibady       | 46 :  | 25    | -          | 321  | 26:  | -     |
| Rlagenfurt    | 46 :  | 12 5  |            | 311  | 41:  | -     |
| Villach       | 46:   | 35 \$ | . —        | 311  | 321  |       |

Triest zählt 36,000, Rovigno 9,550, Laibach 9,000, Görz 9,000, Fiume 7,580, Rlagenfurt 7,450, Merano 6,150, Dignano 3,500, Willach 3,000, Neustabil 1,700, Montfali

cone 1,250 Einwohner.

Die beyden Regierungebezirke, aus welchen das Konigreich Illyrien besteht, haben folgende Kreiseintheilung. Der Regierungebezirk Laibach umfast die Kreise Laibach, Neustadtl, Adeleberg, Klagenfurt, Villach und Karlstadt; zum Regierungebezirke Trieste gehoren die Kreise Triest, Gorg, Fiume.

# 5. Bobmen.

Ein auf allen Seiten von hohen Gebirgen und ungeheus ren Walbern eingeschlossenes Land. In der Offieite erhobt sich das Riefengebirge, durch welches Vohmen von Schles sien geschieden wird; von dem an der Nordwesseite sich auss breitenden Erzgebirge wird Vohmen von Sachsen ges trennt; an der Wesseitet siegt das Fichtelgebirge und der Vohmer wald, als Granzegegen Vapern, empor, und und sidlich reihet sich das mahrische Gebirge an. Von dies sen Gebirgen ziehen sichen sich große Arme in das Innere hinein.

Auf diefen Gebirgen haben die vornehmften Gluffe des Landes ihre Quellen. Auf dem mahrischen Gebirge entspringe

ble Molbau, und auf bem Fichtelgebirge die Eger. Bem be verstärken das Wasser der vom Riesengebirge kommenden Elbe.

Die milbeste Lust athmet man in der Mitte des Landes, zwischen der Elbe, der Moldau und der Eger. In der Ges gend von Prag steigt die Hieb bis zu 24° R., und die Kalte berührt etwa den 16° unter dem Frierpunkte.

Der mußbare Boden Behmens beträgt 7,769610 Joch (das Joch zu 1,600 Klaftern gerechnet). Davon macht bas Ackerfeld die Hälfte aus. Die Walbungen nehmen den dritt

ten Theil ein; die Wiesen den neunten.

Die Gebirge, die einen großen Theil von Bohmen ums faffen, liefern viele ichasbare Mineralien, vornehmlich Binns Blen, Gifen, allerlen Edelsteine, gute Thonarten, und eine große Menge von Steinfohlen. Cala ift im Ueberfluffe pors banden, und nicht leicht befist ein andres Land so viele herrs liche Mineralmaffer. Unter ben Erzengniffen des Pflanzenreis thes haben Sopfen und Obst eine vorzügliche Wichtigkeit. Det beffen Reben aus Burgund und vom Rhein Bein . abs ftammen, macht ben auslandischen nicht entbehrlich. Menge des Mindviehes ift verhaltnigmagig nicht groß genug. Unter den Ochafen giebt es viele feinwollige. Die qute Pfers bezucht wird burd mande Geftute beforbert. Die Babl ber Bienenftoce ift fehr bebeutend. Bur Jagb und Fifcheren findet fich manche Gelegenheit, und in bem Bohmerwalbe irren Bas ren, Bolfe, Luchse umber.

Den Damen des Landes leitet man von den Boiern, einem mit den Galliern verwandten Bolferfamme, ber. hemum war vermuthlich nicht nur der Name bes Landes, Die Boier murben von bem sondern auch ber Sauptstadt. großen Furften der Darkomannen, dem. Darbod, übers waltigt. In die Wohnsige der Martomannen brangte fich im fechften Jahrhundert ein flawisches Bolt, die Efchechen, Die verschiedenen Stamme berfelben vereinigten fich (um bas Jehr 720) den Bergog des Stammes, ber fich in der Gegeito von Prag ausbreitete, als the gemeinschaftlit ches Oberhaupt anzuerkennen. Der Bergog von Bohmen war, feit bem Raifer Otto I, ber beutschen Oberherrschaft uns terworfen, und er reihete fich, felbft als Ronig, an Die Rure Als das Geschlicht ber Ronige von Bohmen fürsten an. (1306) ausgestorben war, machte der beutsche Ronig Albrecht I einen vergeblichen Berfuch, bas Land mit ben Befigungen bes bsterreichschen Sauses in Berbindung zu bringen. Glücklicher

war ber Raifer Beinrich VII aus bem Saufe Luremburg. Cein Sohn Johann, der fich ben dem Befige von Bohmen behaube tete, mar ber Bater bes Raifer Rarls IV, ber die Sochichule su Drag fiftete, und ben Beinbau einführte. Co glucflich fich Bohmen unter feiner Regierung fühlte, fo traurig war ber Buftand, in welchen es, unter beffen Cobne, dem Raifer Siegmund, durch die Sufiten : Unruhen, verfest wurde. Behs men theilte hierauf feine Beberricher mit Ungern, und zugleich mit diesem tam es (1526) unter die Berrichaft der biterreichs ichen Monarchen. Die bohmischen Berren, die, die Berrs Schaft des Raisers Rerdinand II nicht anertennend, fich (1620) an den pfalgischen Friedrich anschloffen, murden mit dem Ber: luft ihrer Guter bestraft, und die Besitzungen der faiferlichen Rammer erhielten badurch einen aufferordentlich großen 3us Bergebens unternahm es der preufische Friedrich II drenmahl, auch dieses Land der ofterreichschen Berrichaft ju entziehen.

Die Bewohner Bohmens reben entweder eine flawische Mundiart, oder die deutsche Sprache. Jene, die Tschechen, nehmen ben größten Theil des innern Landes ein; die Deutschen bewohnen die gebirgigen Granzlander. In Anschung der verischiedenen Erande sind die Bohmen: Herren (Fürsen, Grafen und Rreyherren) Ritter; fre ve oder königlische Tiddte, und Bauern Die Herren haben zum Theil sehr ansehnliche Bestyungen, mit großen Borrechten. Die Anechtschaft der Bauern ist durch Joseph II gemildert worden. Seit der menschenfreundlichen Anordnung desselben (von 1781) genießen auch die Richtschliften kirchliche Rechte.

Das Königreich Böhmen ist ausser dem Bezirke der Hauptstadt, in 16 Kreise eingetheilt. Am Fuse des Riesensgebirges, und an den auf demselben entspringenden Flüssen, liegen die Kreise Biczow, Königgraß, Bunzlau, Chrudim. Diese Kreise durchstießen die Elbe und die Jsar. Am Abhange des Erzgebirges breiten sich Sas und Leit; merih aus. Jum Gebiete des Fichtelgebirges gehören Eln: bogen und Racsonih, welche die Eger bewässert. Den Böhmerwald berührt Prachin. Am Fuse des mährischen Gebirges sinder man Ezaslau, und an der von demselben kommenden. Moldau folgen, nach Prachin, Klattau, Hudweis, Veraun, Prag, Tabor, Pilsen auf einander, Diese Kreise tiegen zwischen 50 — 51° Br. und 30 — 33° Länge.

### ab Biczow (Bitfchow).

Muf bem Riefengebirge und am Rufe beffelben, unter einem raubern Luftftriche. Die Bewohner biefes Rreifes, grofitentheils Tichechen, nabren fich bauptfachlich von Rabrie ten und Sandel, welcher die Berfertigung von Cattun, Leiner wand, Gifenwaaren und Glas jum Gegenftande hat. Glasfabrt ten, machen hauptfächlich die Beschäftigung berjenigen aus bie die Umgebung der großen 4,800 gug hoben Sturm; haube bewohnen. Bu biefen Dertern gehort das Ctabtchen Meuwald. Es leben ba fehr viele Dienschen von der Ber: fertigung, ingleichen von dem Schleifen, bem Bergolben. bem Mahlen bes Glafes. Bon ben Coneebergen weiter ab: marts liegen die Giebengrande, liegt bas Revier, bet Luftgarten des in der Cagengefchichte berühmten Ruberahle. von fehr boben, nicht gan; bewohnbaren Gebirgegenden um? geben. Bier, in ber Dabe ber Quelle des burch bie Bereinis gung der benden Bache Beifimaffer und Elbebach ge: bilderen Elbestromes, befindet sich Sohenetbe; initt einem Schloffe. In ber Rabe von Sohenelbe erhebt fich die 4,500 Odloffe. Buf hohe Beigwiefe, auf welcher die Aupa entspringt; bier ift ber fur bie Rrantertundigen merkwurdige Di ubes gablegarten. Bu Sobenelbe und zu Urnau wird Leines wand gebleicht und Papier gemacht.

Im stowestlichen Theile des Kreises liegt Gitschin, ber Hauptort einer Herrschaft des Fürsten von Traut: mannsborf, und der jetige Sitz des Kreisamtes. Das Schloß hat Albrecht von Baldstein erbaut. Das uralte Schloß zu Podie brad war der Wohnsig der Uhnherren des berühmten Königs Georg Podie brad. Bon Neubid: schow, an der Zidlinn; hat der Kreis seinen Ramen bestommen. Westlicher liegt die kleine Etadt Elu mez, der Hahr deiner herrschaft, von großen Teichen umgeben. In der Wähe desselben sindet man ein geschästes Bad. In der westlichen Granze zeichnen sich die Heurschaften Lomnitz und Starfen bach aus. Diese gehört dem Grasen von Harrach. Die Einwohner dieser Oerter weben Cattun und Leinewand.

## b. Koniggraß.

Auch dieser Kreis lehnt sich nördlich an das Miesengebirge an. Seine Sinwohner, meistens Tschechen, treiben Fabriken von Sisen, Glas, Leinewand, Papier. Im Norden dieses Kreises, am Auße des Gebirges, liegt Schablar ober Barnstadt, ein Städtchen mit einem Bergschlosse. In der östlicher entspringenden Mettau findet man Adersbach, Nachod. In der Nähe der beyden Dörser Adersbach bewundert man lange Neihen won Sandsteinsäulen, die den Naum von fast 1 Quadratstunde einnehmen. Nachod ist der Hauptort einer Herrschaft an der Gränze von Glas. Die

Berrichaft Deuftabt befist ber Fürft Colloredo.

Die Mettau vereinigt sich mit der Elbe, die aus dem beitschower Kreise hereintritt. In dieser folgen Konig inh of, wo viel Leinewand und Cattun gewebt wird, Jaromierz, wo die Aupa der Elbe zustießt, die im Jahr 1780 anges legte Festung Joseph stadt oder Pleß, welche den Sing stug der Mettau bezeichnet, und die Kreisstadt Konig gräß, auf einander. Die letzte Stadt, wo die Elbe durch den aus dem chrudimer Kreise kommenden Ablersug verstärkt wird, ist gut beseichtigt, und der Sis eines Vischoss, der eine schöne Domktrete hat, und eines Gymnasiums. Die Zuchmacheren macht einen Hauptzweig der Nahrung aus. In der Aupa verdient die Stadt Trautenau, ihres bedeutenden Leines wandhandels wegen, bemerkt zu werden.

Im subostlichen Theile Des Areises liegt das Stadtchen Grulich, am Jufe des Marienberges, auf dessen hochsten Sipfel ein Servitenkloster sieht. Derr dieses Ortes, dessen Einwohner fleißig spinnen und weben, ist der Graf Althan. Nicht weit von Grulich, unter dem Schneeberg, hat die

March ihren Urfprung.

Am Nebenflufichen des Ablers, sudoftlich von Koniggraß, findet man die Gereschaft Reichenau, deren Hauptort ein Schloß mit einer Bucher; und Gemahldesammlung umfaßt, ingleichen das Gut Potten ftein, miteinem schonen, neuen Schlosse, und den Ueberbleibseln einer alten Burg. Es wird in dieser Gegend viel Tuch, Cattun und Tischzeug gewebt.

### c. Bunglau.

Im Norden erhebt sich ein Theil des Riesengebirges; der Boden ist meistens sandig, und nur die Umgebungen der Els be und Jar beweisen eine vorzägliche Fruchtbarkeit. Im nördlichen Theile desselben, den die Jar durchstromt, an der Gränze der Laustz, liegen die Herrschaften Friedland und Rotch en berg, die fast immer einerlen herren gehabt haben. Oberdalb des gewerdreichen Reichenberg hat die Neisse ihr ten Ursprung. Das Städtichen Friedland breitet sich am

Kufie des gleichnamigen Felfenschlosses aus. Bon biesem ents lehnte Waltenstein den Titel eines Derzogs von Friedland. Die Einwohner der herrschaftlichen Stadt Turnau trieben ehedem, mit der Bearbeitung der benachbarten Gebirge, ein bedeutendes Gewerbe. Micht weit von Turnau erhebt sich die Burg Baldstein, der Stammort U. von Waltenstein.

An der Ifar, und im Bezirke derfelben, tiegen Jungs bunglau, Altz und Reubenaten, Altbunglau, Liffa, Munchengrag. Jungbunglau besigt, ausser einem Schlosse, das jest zu einer Caserne gebraucht wird, schon ne Kirchen, und ein Symnastum. In dem Gereschaftssitze Benaren zeichnen sich Schlos und Garten aus. Altbe: naten ist der Geburtsort des berühmten Tonfunsters Bens da. Sublicher, in einer der anmuthigsten Gegenden, sindet man das Stadtchen Altbunglau, dessen Ramen an Bos les law, den Sohn der Drahomira, erinnert. Die dem von ihm ermordeten Bruder, dem h. Benzes law gewibs mete Kirche ist die diteste Collegiattirche in Bomen. Liffa und Munchengraß, die Hauptörter von Kerrschaften, sind wegen ihrer Schlösser und Garten merkwürdig.

Ben dem von Beinbergen umgebenen Melnit vereis nigt fich mit der Elbe die Moldau. In diesem Bezirke befinden sich die Stadt Rimes, mit einen schonen, herrs schaftlichen Schlosse, deren Einwohner die Hierbraueren und Strumpfwirkeren treiben, ingleichen die Herrschaften Barstenberg und Reichstadt. Bon der letztern führt der Sohn der Herzogin von Parma den Titel eines Herzogs. In

der Rahe derfelben wird Glas gemacht.

## d. Chrudim.

An der Oft, und Subseite erheben sich Gebirge. Mit der Elbe vereinigt sich die von Suden kommende Chrusdimka. Der Landbau macht eine Hauptbeschäftigung der Einwohner aus. An der Chrudimka liegt die ansehnliche und wohlgebaute Hauptstadt Chrudim. Nordwestlich von derselben verdient Ide owig, ein Herrschaftsort des Kurssten Paar, wegen seines großen, herrlichen Schlosses, bez merkt zu werden. Den Einstuß der Chrudimka in die Elbe bezeichnet das Cammeralgut Parduwicz. Destick von Ehrubim sinder man die bedeutende Stadt Hohen mauth, den Herrschaftsort Chranssonie Stadt Hohen mauth, den Herrschaftsort Chranksonie, an der nachrischen Gränze, das

Städtchen Landstron, ein Sigenthum des Fürsten von Liechtenstein. Leitomischl, sudsstillich von Hohenmauth, war im toten Jahrhundert der Wohnsig des Ritters Slaws nit, dessen Sohn Abalbert, Bischof zu Prag, in Preußsen, ein Opfer seines Bekehrungseifers wurde. Nassaberg, nicht weit von der stüdlichen Granze, ist der Hauptort einer großen Herrschaft, die der Fürst von Auersberg besitzt. Man versertigt daselbst Musselin, Papier.

### e. Czaslau.

Bestlich von Chrudim, an der linken Geite ber Elbe. Im Gudoften entfpringt die Sagawa. Die Ginwohner treiben hauptfächlich Landwirthschaft und Gisenwerke. ber nordlichen Grange ift die ansehnliche Stadt Ruttens berg, als der Ort, wo die erften bohmifchen Grofchen ges praat wurden, mertwurbig. Der Bergbau hat jest menig Bedeutung. Die Berrichaft Gehufchit an der nordofflis den Grange, gehort dem Grafen Thun. Ben dem Stadte den Chotufis wurden (1742 Dan) die Defterreicher von Oublicher liegt die fleine Rreisftadt Kriedrich II befiegt. Castan, deren Bewohner Barchent und Leinewand weben. Un der Sazawa findet man unter andern Drzemiff, wels des an den erften Bergog von Bohmen erinnert, und Deutsche brod, welches feinen Urfprung einem ehemabligen reichen Silberbergwerte verdanten foll. Die Berrichaft Dolna, an ber füdlichen Grange, gehort dem Furften von Dietrichftein.

## f. Kaurzim,

Bestlich von Czaslau, größtentheils an der linken (sube sichen) Seite der Elbe, welcher die von Sudosten kommens de Sazawa zustießt. Die Einwohner, saft lauter Slawen, treiben hauptsachlich Landwirthschaft und handeln mit Nature erzeugnissen, die sie nach Prag schieken. Diese Stadt ist von dem westlichen Theile diese Kreises kalt eingeschlossen, so daß der Bisch er ad zu demselben gerechnet wird; auch hat das Kkeisamt in Prag seinen Sis. Rosenthal, in der Nahe won Prag, liesert baumwollene Zeuge und Papier. Im östslichen Theile liegt, in einer anmuthigen, fruchtbaren Gegend, die micht große Hauptstadt Kaurzim. Südlicher, an der Sazawa, erinnert Stern berg, der Hauptort einer Herrsschaft, an den Ritter Jaroslaw von Sternberg, der (1241)

die in Mahren eingedrungenen Mongolen, ben Olmich, bes siegte. Eule, an der rechten Seite der Sazawa, nicht weit von ihrem Einflusse, war ehedem wegen eines Goldbergwers tes berühmt. Ben Jankau, an der sublichen Eranze, wurd den die Oesterreicher (1645 Febr.) von Torstenson bestogt. An der Elbe, die den nördlichen Theil bewässert, sepert Kolk lin das Andensen an die Schlacht, in welcher (18 Jun. 1757) Friedrich II von Daun zum Ruckzuge genötigt wurde. Der eigentiche Schauplas derselben war zwischen Eho her mit und Planiann, von welchen dieses westlich, und jes ses südlich von Kollin, liegt;

### g. Prag.

Bohmens Sauptstadt wird, eine aufferordentlich bereliche Unficht gewährend, durch die Moldau getheilt. In ber recht ten (bflichen) Seite bes Stroms breitet fich bie Aleftabt. bie Reuffadt, die Judenstadt, der Bifcherab aus; auf ber linten (westlichen) Geite befindet fich die Rleinseite und ber Bradichin, eigentlich ber obere Theil ber Rleinfeite. ber Schlofibegirt. Der Umfang, ben bie gange Stadt eins nimmt, betragt 2 Meilen. Diefer umfchlieft auf 3000 Saus fer. Die benden Theile der Stadt verbindet eine 1790 Ellen lange, aus 16 Bogen jufammen gefette Brucke, welcher 29 Bildfaulen, meiftens von Beiligen, gur Bierbe bienen. 2luf bem bradfdin ftehen mehrere ausgezeichnete Bebaube. Dier fieht man bas weitlauftige Ochloß, ben Wohnfis der als ten Ronige von Bohmen, aus deffen Fenftern (1618) bie fais ferlichen Minister herausgeworfen wurden. In ber Dabe bestelben steht das konigliche Frauenstift, und die eine schone gothische Bauart zeigende Domfirche, in welcher, auffer bem h. Depomut, 5 Raifer und 2 Ronige begraben find; bier findet man noch den erzbischöflichen Pallast und das Gebaude bes Strahoferstiftes, von ichonen Garten umgeben. In diefe Gebaude rethet fich ber Egerninsche Pallaft, mit einer bohmischen - Nationalgallerie, an. In der Rleinfeite, bem Schonften Theile Prags, fteben, von Alleen umringt, die herrs liche Nicolaustirche, und die Pallaste Lobtowis und Balbftein. Bu dem ben bem letten befindlichen Garten hat jedermann den Butritt. In der Altstadt verdient das Kriegei gebaube (die ehemahlige Dange) das Carolinum, ober bas erfte Universitatsgebaude, die schone Rreuttirche, die Rirs che auf bem Thein mit Tycho's Grab, das Rathhaus, mit

Tucho's aftronomifcher Uhr, und die Pallafte Rinsty; Clam : Gallas und Du four, eine porzugliche Aufmerts famteit. Die Neuftadt umfaft bas Rathhaus, von welchem, im Jahre 1420, von den Suffiten 13 Ratheherren herunters gefintzt wurden, und ein ehemahliges Jesuitercollegium, das hohen Behorden eingeraumt ift. Bon zwen andern Jesuiters collegien enthalt bas eine, in der Altstadt, das Prieftersemis narium, bas Gymnafium, mit naturhiftorifchen und phyfitas lifden Sammlungen, ingleichen bie Atabemie ber bilbenben Runfte und die Gemablbegallerie; bas andre, in der Rleins feite, giebt ein Militarhofpital ab. In einem abgelegenen Theile ber Stadt, auf einem Relfen, fieht ber Bifcherab, ber Bohnfis der Bergoge von Bohmen, der (1420) von den Suffiten fo zerftort wurde, daß er jest einen Saufen von Trummern und neuen Gebauden, Die Keftungswerte einschließ fen, bilder. Drag hat angenehme Umgebungen und Spakiers plage, als die Farberinfel, die Infeln Grof : und Rlein: Benes big; auch zeichnen fich unter ben Garten feiner Bornehmen mehrere durch ihre Grofe und Schonheit aus. In der Beft feite der Stadt erhebt fich der (1620) durch eine wichtige Schlacht berühmt gewordene weiße Berg, eine erhabene Chene.

Prage Einwohner, unter welchen 6800 Juden leben, verfertigen, ausser andern manchen Manufaktur; und Fabrikwaaren, welche die Bedürsnisse großer Stadte zum Gegenstande haben, Tuch, seine Zeuge, Teppiche, Spizen. Borzügliche Unterstichtsanstalten sind, ausser der Hochschule, 3. Gymnasien, ins gleichen Anstalten für Taubstumme, Blinde, und eine Schwimmssichule. Auch hat hier eine Akademie der Wissenschaften ihren Sig.

### h. Budweis.

Der süblichste von den Arcisen, die sich an der Mols bau ausbreiten. Dieser Strom hat, auf dem Bohmerwalde, an der stichen Granze, seinen Ursprung. Der bergige, start mit Wald bewachsene Boden ist teines vorzuglichen Ansbaues sähig; auch beweisen seine Einwohner einen wenigers thatigen Erwerbsteiß. Gegenstände desselben machen Glas, Papier und der Landel mit Brennholz aus. Dieses wird, auf einem die Moldau mit der Donau verbindenden Kanale, nach Bavern und nach Wien geschasste.

An der Moldau folgen nach einander: das Cisterziensers stift Hohen surth, die Herrschaft Rosenberg, die Stadt Krumau, der Hauptort einer Herrschaft des Fürsten von Schwarzenberg, mit einem prächtigen Schlosse und einer vom jezigen Fürsten gestisteten denomischen Gesellschaft, ingleichen die Areisstadt Und weis in einer schonen und fruchtbaren Gene, wo ein Bischof und ein Sommasium seinen Sig hat, und das Städtchen Teyn. Süddsstich von Budweis liegt die fürstlich schwarzenbergsche Herrschaft Forbes, ein ehes mahliges Augustinerstift. Zu den Oertern derselben gehört Trocznow, von welchem der Historiesberr Johan zista den Namen sührte. Im östlichen, seenreichen Theile, besigt das fürstliche Haus Schwarzenberg die Herrschaft Wiestingen. In der dstlichen Spiese breitet sich der große stams kauer Teich aus.

# i. Pracin.

Befflich von Budweis; ber größte Rrcis, an ber mefflis den Granze reichlich mit Solz verfeben. Dieg wird in Glass und Gifenfabriten benußt. Das Innere erzeugt vornehmlich Getreide und Blache. Dicht weit von dem Urfprunge ber Bolinta, im füblichen Theile, liegt Binterberg, ber Sauptort einer ichwarzenbergichen Berrichaft, ju deren Ders tern Suffineig, bes Johann Suf Geburtsort, gehort. In ber Bottawa, bie im fubweftlichen Theile ihre Quelle hat, folgen auf einander: Unters, und Bergreichens ftein, zwey neben einander liegende Bergftabte, die fich hauptfachlich von Blasfabriten nahren; Och uttenbofen. wo chedem viel Goldfand gefunden wurde; horagbiowicg, der Beburtsort des Konigs Georg Dodiebrad; das malthefer Grofpriorat Startonis, wo fid, die Wolinta in die Molday ergießt; an der rechten Geite bes Stromes, nicht weit von der Oftgrange, von hoben Bergen umgeben, auf fandigem Boden, liegt die Stadt Difet, mit einem uralten Schloffe, Sedlecz, nordweftlich vom Difct ift wegen eines Gefundbrunnens, eines großen Thiergartens, und einer Spigenfabrif, mertwurdig. Den Ginflug der Bottama in Die Moldau bezeichnet Barmafchau, ber Sauptort einer Berrichaft der Maltheserritter. Bon Prachin (Prachis ner berg) einem ehemahligen Ritterfice, mit den Uebers bleibfeln einer alten Burg , entlehnt ber Rreis feinen Namen. Am Fuße beffelben liegt die Stadt Drachatica.

#### to and k. Tabor. & nother with mit

Destlich von Prachin. Die Bewohner diese Kreises bes weisen nicht nur in der Betreibung des Landbaus, sondern auch, als Eisen: Glas: und Papiersabricauten, eine vorzugliche Thatigkeit. Un der aus dem budweiser Kreise hereine fließenden Luschnitz, auf einer Unfohe, liegt die aus einem Bersammlungsorte der Hussien entstandene Stadt Tabor, in der Nahe des Jordansteiches. Im öftlichen Theile findet man Neuhaus, nobst einem Scholse des Grafen Tzers nin, und, unter mehrern Städten, Porschafen und Pilgram. hier blüht eine Tuchfabrik.

### 1. Beraun.

Diefer Rreis, deffen Sauptftadt von dem aus bem Rreife Rafonis tommenden Thuffe Beraunta den Rahmen ents lehnt, bringt vornehmlich Getreide, Solz und Gifen bervor. Die Einwohner liefern Gifenwaaren, Leinemand, Tuch. Un ber Be: raunta, wo fich bie Etta wta mit berfelben vereinigt, liegt bie Sauptstadt Beraun, ber Gis eines Prieftercollegiums, unter deren Ginwohnern geschickte Topfer leben. Dabe derfelben giebt es Darmorbruche, Greintoblengrubent und Gifenwerte. Nordoftlich von Beraun befindet fich bas ehemahlige Benedictinerflift St. Johann unter bem gelfen, jest der Bermaltungefit einer Berrichaft bes von Joseph II geftifteten Religionefonde. Sublicher , beni Rluffe naher, erhebt fich bas berühmte Felfenschloß, Rarlftein; auf welchem ehemahle die Reichstleinodien aufbewahrt murs Sest macht es, mie feinem Begirte, bas Gigenthum eines Frauenstiftes aus. In ber Dabe beffelben fieht man bie Ueberbleibsel des Schlosses Tetin, auf welchem die h. Ludmilla, die Mutter des Bergogs Bratistate, auf Untrieb ber Bitme beffelben, ber Drabomira, einer Reins bin bes Chriftenthums (925) ermordet murde. Ben So: nigs faal fliest die Beraunka der Molbau gu. Bey Hradiste wird die Moldau durch die aus Raurgim toms mende Sagawa verftartt. Un ber rechten Geite ber Moldan, liegt die Berrichaft Ronopitich, wo die Bieri braueren und Dapierfabrication Saubtnahrungenveige ausmas den. In der Rabe wird Steingut und Fanance verfertigt: Die Gerifcaft Chlumes, im fudlichen Theile, mit einem Bergichloffe, gehort bem Gueften Bob towit &. . . . .

#### m. Rafonis.

Morblich von Bergun, an ber weitlichen Seite ber Mols dau, die diesen Rreis von dem faurzimer trennt. Der abe wechselnde Boden verforgt feine Bewohner hinlanglich mit Les Bu diefem Rreife gehort ber prager Brads bensbedurfniffen. Um Schwarzbach, in einem anmuthigen Thale, fchin. liegt Rafonig, Die fleine Kreisstadt. Da, wo fich ber Schwarzbach mit der Beraunta vereinigt, findet man bie große fürstenbergiche Berrichaft Burglis, mit einer gralten, gang von Balde umgebenen Burg. Um rothen Bach, welcher ber Moldan zuflieft, breitet fich das Gebiet der Grafen von Chotect aus! In diesem Begirte ift bie ansehnliche Stadt Schlan ber Sauptort einer Berrichaft der Grafen Dartis nis, mit Manufacturen von Euch und Strumpfen. 3m wefts lichen Theile, an der Eger, zeichnet fich, unter mehrern Berrs ichaften, die Clam: Martinissche, Raubnis, wegen bes Schloffes und ber großen Gartenanlage bes Sauptortes, aus.

#### n. Leitmeris.

Mordlich von Ratonis, von der Elbe durchftromt', gegen Morden und Beften vom Erzgebirge eingeschloffen. Der Bos den ift zwar größtentheils fruchtbar; bennoch find die Ginmobs ner weniger mit der Gewinnung, als mit der Bearbeitung ber Naturerzeugnisse, beschäftigt. Un der Elbe liegen; die im Jahr 1780 angelegte Festung There fien fadt; nicht weit vom Ginfluffe ber Eger, die Rreisstadt Leitmeris, der Gis eines Bijchofe, eines Symnasiums; 21 uffig, eine der alte= ften Stabte, wo (1425) die vereinigten Meisner und Thuring ger, die ber Ctadt gegen die Suffiten Gulfe leiften wollten, eine Schreckliche Diederlage erlitten; Tetfchen mit einem, auf einem hohen Relfen liegenden Schloffe, beren Ginwohner unter andern Conallen, Loffel und Andpfe verfertigen. Un der linken Seite der Moldau, Leitmerit gegenüber, befindet fich Lobofis, ber Sauptort einer ichwarzenbergifchen Berr: fchaft, wo Friedrich II (1756 am 1. Oct.) den erften Sieg bes fiebenjahrigen Krieges gewann. 3m offlichen Theile bes Rreifes liegt die Berrichaft Deufchloß, deren Sauptort, mit einem prachtigen Schloffe, an einem großen Teich, fich ansehnlich darfiellt. Bu biefer Berrichaft gehoren die Stadte den: Bohmifdleipe mit einer Tuchmanufattur, und Reuffabtl mit einer Glasfabrif. Im Fuße bes Erzgebirs ges befindet fich ber Darftfleden Rumburg, der Gis einer

sehr bedeutenden Leinewandmanusaktur. Die Einwohner dies ser, und der Herrschaft Schlucken au, weben viele leinene und baumwollne Zeuge. In der westlichen Seite der Elbe ist der Herrschaftsort Vilin, wegen eines Sauerbrumnens, von welchem jährlich auf 50,000 Arüge versendet werden, und das kleine Dorf Seibsch üb, wegen seines Vittersalzwassers, merks würdig. In diesem Vezirke besinden sich mehrere Herrschaften, als die waldsteinsche Dur, mit einem schonen Schlosse und Varten.

#### .o. Pilfen.

Un ber westlichen Geite wird biefer Rreis, burch ben Bohmerwald, von Bayern geschieden. Muf diesem Gebirge entfpringt die Beraun (Beraunta). Der fruchtbare Boden ernahrt vornehmlich viele feinwollige Schaafe. Einwohner, meiftens Abtommlinge von Deutschen, treiben bauptfächlich Rabriten von Tuch, Glas, Gifen. In bem Gins fluffe ber Dies in die Beraunta liegt die Rreisstadt Dilfen, die eine herrliche Rirche, eine philosophische Lehrs anftalt, ein Symnafium und eine Tuchmanufattur befitt. Un der Dies findet man westlicher die gleichnamige Berge fadt, an der nach Bapern führenden Bandelsftrafe. warts von Dilfen befindet fich die Berrichaft Rotigan mit einer Tuchfabrit, und im nordlichen Theile Thenfing, mit einem Ochloffe und einer Tuchfabrit, ingleichen westlich von demfelben bas Stadtchen Topel, in beffen Rabe ein Pramonstratenserstift steht. Gegen Gudosten ist der Flecken Altpilsen, wegen einer Schlacht, die der Berzog Boe leslaw (974) dem Raifer Otto II abgewann, beruhmt. Im Begirte ber Eger liegen unter andern die Berrichaften Ronigewart, die dem Furften von Metternich gehort, ingleichen Plan und Tachau, ein Gigenthum bes Kurften von Windischgräz.

#### p. Rlattau.

Un der Westseite erhebt sich, an der baprischen Granze, der Bohmerwald. Der gebirgige Boden wird von einem raus hen Himmelsstriche bedeckt, und die Nahrungszweige der Eins wohner haben hauptsächlich Glas, Papier, Eisenwaaren, zum Gegenstande. Un einem den Kreis durchsließenden Nebensstuff der Beraun liegt die ansehnliche Kreisstadt Klattau. Westwarts von derselben finder man die Herrschaft Teinis.

die der Graf Kollowrat: Arafowsty besitzt, die große Herrschaft Bistrzis, ein Eigenthum des Fürsten Palm, und die gräsich: stadtonsche Herrschaft Kauth. Oftwarts von dem Dorfe Kauth sieht-man die Trümmern des zuerst von Aiska, hernach von den Schweden zersörten Vergschlosses Riesen berg. In den nahen Wäldern werden Glassabrisken getrieben. An der Neichsvosistraße besinden sich Taur, mit einer Vandsabrit, und Vischosterinis, welches der Kürst von Trautmannsdorf besitzt. An dem letzten Orte werden Spisen geklöppelt. In dem nahen Haslau ist eine Spies gelfabrik.

#### q. Einbogen.

Der westlichste, burch das Richtelgebirge von Bavern, und durch das Erzgebirge von Cachfen geschiedene Rreis. - Bom Richtelgebirge tommt die benfelben durchflickende Eger. nicht fehr fruchtbare Boden veranlagt die Einwohner zu einer größern Betriebsamteit in Manufatturen und Rabriten. - Un ber Eger liegen, auffer ber gleichnamigen Stadt Faltenau, Elnbogen, Rarisbad, Ochladenwerth. Die alte bebeutende Stadt Eger, beren Gebiet erft Raifer Rarl IV mit Bohmen vereinigt hat, umfaßt die Burg, in welcher Wallenstein (am 26. Febr. 1634) ermorbet wurde, ingleichen ein Schones Rathhaus, und eine fehr anschnliche Stadtfirche. Das Steinhaus mar ehebem der Wohnfis der Grafen von Bobburg. Huffer bem beruhmten Egerwaffer, macht bas Cattunweben, und die Berfertigung hanfner Bafferschlauche, porgualiche Mahrungszweige ber Ginwohner aus. Der Rais fer: Krangensbrunnen, I fleine Stunde von Eger ges gen Morden, auf einem chemals sumpfigen, boen Boden, giebt jebt einen fehr angenehmen Curort ab. Die nabe an ber badrifden Granze liegende ehemalige Reichsherrichaft 21 fc ift jest ein Mannlehngut ber Grafen von Bedewis. Stadtchen Ralfenau giebt einer Berrichaft ben Dahmen. Ben der von hohen Bergen umgebenen, und auf Relfen ges bauten fleinen Rreisstadt. Ein bogen, zeigt fich ein halbvers fallenes Relfenschlof. Bey dem Ginflusse der Topel in die Eger findet man das, des Raifer Rarls IV Undenten fegernde, ges priefene Rarlebad, wo in jedem Commer taufende von Menschen, der Bicderherstellung ihrer Gefundheit wegen, fich ' versammeln. Den Schonften Theil beffelben bildet ber Dlat, ber Die Wiese genannt wird; eine lange SauferiReibe, vor welcher,

bis zur Topl, eine Castanien: Allee hinlauft. Unter den Ges bauden zeichnet sich die Kirche, das Rathhaus, das Theater, der bohmische und der sächsische Saal, aus. Die Einwohner treiben einige ganz vorzügliche Fabriken, als von zinnernen Gesäsen, Stahlwaaren, Nadeln und Gewehren. Um die Verschönerung der lieblichen Umgebungen hat sich der Lord Kind later besonders verdient gemacht. Un einem Rebenstuffe der Eger, südlich von Karlsbad, liegt die Stadt Schlaschen und die muslo, in der Nahe von Zinngruben. Un der Topl findet man die ausehnliche Herrschaft Perschau, die dem Kürsten Kaunis gehört.

Schladenwald ift der Hauptort einer Herrschaft. Mordlich von derselben, an der sachsischen Granze, sinder man die Bergörter Weipert, mit einer Gewehrsabrit, Wies senthal, mit einem Zinnbergwerke, und, in der rauhesten Berggegend, Gottesgab, ben Eisengruben. Joach im 80 thal, eine anschnliche Vergstadt, deren Einwohnern ein ers giebiges Silberbergwert Unterhalt verschaft, ist als der Ges

burteort ber Thalermunge befannt.

#### r. Saat.

Deftlich von Elnbogen; im Norden burch bas Ergebirge von Sachsen geschieden. Durch ben sudlichen Theil gieht fich ein Urm bes bohmischen Mittelgebirges. Der Sauptfluß ift In Diefer fols bie aus dem einbogener Rreife tommende Gger. gen nach einander: ber gewerbreiche Berrichafteort Rlofterle, wo der Graf von Thun ein Schlof besitt; die bedeutende Stadt Raaden, mo Gewehre verfertigt und Strumpfe ges ftrickt werden, und die Rreisstadt Gaab, die, auf einem ziemlich hohen Sugel liegend, meiftens neudebaute Saufer umfaßt, und, an der Strafe nach Leipzig, die Stadt Laun. Man fieht in diefer Gegend, mandes ichone Ochloft, als ju Dobricgau, Ochonhof, Domeis (welches dem gur ften von Dietrichstein gehort). Un einem Debenfluffe bet Eger findet man die ansehnliche Stadt Rommotau, beren Einwohner baumwollne Beuge weben. 3mifchen Kommotan und der öftlichen Granze verdient die wohlgebaute Stadt Brur, beren Ginwohner Cattun und Bitterfalz liefern, und mit Getreide handeln, bemerft zu werden. Un ber fachfischen Grante liegt das Bergftadtchen Gebaftiansberg, ben einem ehebem ergiebigen Gilber: und Binnbergwerte. licher findet man, unter mehrern Kabritortern, Drefinit.

ben hauptort einer Cammeralherrichaft, foo man unter ans bern Gewehre und Nabeln verfertigt.

Bon ben Stabten bes Ronigreichs Bohmen liegen:

48° 59' Br. 32 37 8. Budweis 49: 53: -Czaslau 33: Eger 501 51 -301 241 -5: -Drag 501 331 Roniggraß 50: 13: Rarlebad -50: 14: -30: 32: --Caata 50: 18: -31: 55: -50: 32: -Leitmeris 31: 47: -

Einwohnerzählt: Prag 83,000, Eger 8050, Königgräß, Buds weis 5700: 5800, Kuttenberg 5000, Leutomischl 4650, Chrudim 4500, Joachimsthal 4300, Rommotau 4000, Saaß 3900, Leitmeriß 3800, Pilsen 3600, Kaaden 3500, Klattau 3300, Reichenau, Trautenau und Neubidschow 3200, Kaurs 3tm, Tabor, Karlsbad 3000, Hohenelbe 2800, Deutschbrod 2600, Aussig 2500, Schlackenwald 2300, Prachaticze 2250, Mies 2200, Kaurzim 2150, Bunzsau, Czassau, Beraun, Redoniß, Elnbogen, Laun 2000, Münchengräß und Neus baus 1900.

Bon den Kreisen zählt: Bunzlau 332,000, Leitmeris 300,000, Königgräß 273,000, Chrudim 251,000, Prachin 220,000, Bidschow 206,000, Einbogen 194,000, Czaslau 188,000, Pilsen 172,000, Budweis 171,000, Tabor 167,000, Kaurzim 151,000, Klattau 146,000, Beraun 138,000, Ras

fonis 135,000, Saas 117,000 E.

# 6. Mabren.

An der Nordseite, durch ein hohes Gebirge, von Schles sien getrennt. Destlich wird es, durch einen Arm der Kars pathen von Ungern geschieden. Zwischen Mahren, Bohr men und Glatz steit der Spieglitzerberg 4314 F. hoch. Gegen NO. reihet sich das mahrische Gebirge an die Karpasthen an. Die Morawa und Donau werden, durch Arme bes nördlichen Gebirges, von der Woldau und Elbe, so wie, durch die Sudeten, von der Oder und Weichsel, getrennt. Bon Norden nach Suden durchströmt das Land die Marawa, mit welcher sich westlich die Jglawa, die Schwarzawa, die Taya, und dstilch die Hanna vereinigt.

Fast zwey Dritttheile bes Bodens nehmen Gebirge und Waldungen ein. Die Wald: und Gebirgsgegenden erzeugen vornehmlich Kartoffeln, Heideforn, Hirse; an den Usern der Fluss gedeiht Flacks, Hans, Anis, Fenchel, Senf und Wein, der aber nicht zu den porzüglichsten Gattungen gehört. Hornvieh ist uicht hinlänglich vorhanden. Die Pferbe sind vortrefstich. Ziegen und Schweine werden in Menge gehalten. Der Bergbau war ehedem weit bedeutender. In den Gebirz gen irren Wölse, Baren, und andere wilde Thiere, umher.

Die meisten Einwohner sind Abkömmlinge eines aus Servien eingewanderten flawischen Stammes, der, nach dem Hauptflusse, Morawer genennt wurde. Als Nachbaren der Bohmer konige nicht entziehen. Einer ihrer Herzoge, Swart op luck, bildete, zur Zeit des Kaisers Arnulf, ein großes Reich, das sich über Theise von Bohmen und Ungern aus; dehnte. Dieses Neich zerfiel aber nach seinem Tode (894), und das eigentliche Morawa: Land begab sich in dem Schuss des Herzogs von Bohmen. Mit diesem Neiche blieb es seiz; dem immer vereinigt; doch hatte es zuweilen besondre Beherr; sier aus dem Geschlechte der Herzoge und Könige von Bohmen. Mit dem Königeriche Bohmen fan es (1526) unter die österreichsche Herrschaft. In dasselbe schosen sich sein T142) die Fürstenthumer Troppau, Jägerndorf und Teschen au.

Die & Arcife, die jeht diese Provinz bilden, haben fole gende Lage. Un der March findet man Olmun, Prerau, Gradisch; an der Schwarzawa: Brunn; an der Iglawa: Iglau; an der Taya: Inaym; an der Hanna Gradisch;

an der Oder: Teschen, an der Oppa: Troppau.

#### Prerau.

An der Oftseite der Morawa, wo sich die hanna mit berselben vereinigt. Der Boden dieses Kreises ist vorzüglich fruchtbar, und der Getreidebau wird fleisig getrieben; auch ist die Vienenzucht sehr ergiebig. Die Anwohner der Hanna, die hannaken, unterscheiden sich von den übrigen Bewohn nern Michrens, durch ihre besondre Mundart und Gewohn heiten, durch ihre Kleidung, ihren Tanz u. s. w. Am Fuße des nordöslischen Gebirges sindet man die alte Grasschaft Hennersdorf, mit dem Städtchen Hohen plog, und das Bergsiddichen Johannesthal; hier liegen die Städte

Fulnerk, Freyberg, Neutitschein, beren Einwohner sich hauptsächlich mit ber Tuchweberen beschäftigen. An der Bedschawa folgen Beißkirchen, der Hauptort einer Herschaft der Fürsten Dietrichstein, mit einem Schosse; Leip; nig, welches gleichsalls den F. von Dietrichstein gehört, und die uralte Stadt Prerau, mit einem Bergschlosse. Kremssier, an der östlichen Seite der March, eine der wohlgebaustesten und anmuthigsten Stadte Mahrens, zählt, so wie Presrau, unter seinen Einwohnern viele Juden. Das prächtige Schloß des Erzbischoss von Olmuß verwahrt schone Sammlung gen von Buchern, und andern Gegenständen. Unter den abrisgen Gebäuden zeichnet sich das Rathhaus, und das Piaristens Collegium, aus.

#### Brabifd.

Won der March durchstossen, wo der fruchtbare Boben, unter andern auch Wein, Anis, Rummel, erzeugt, und viele Bienen sich nahren. In der Nahe von Kremster sindet man das prächtige Schloß Folle sch auf, bey einem von vielen Juden bewohnten Orte. Die kleine Kreisstadt, ehemals eine Kestung, liegt auf einer Insel der March. In der Nahe von Buschlowis dringt, aus einem Kelsen, eine Mineraliquelle. Ofter au, gleichfalls auf einer, sehr getreidereichen Marchinsel, ist ein Eigenthum des Fürsten von Liechtenstein.

## Olmüş.

An der westlichen Seite der March, mit welchem sich bie Ostawa und die Zasawa vereinigen. Em Fuße des nordlichen Gebirges, wo der Schneeberg 4380 F. hoch steigt, liegt, unter andern Bergstädtchen, Goldstein, mit einem Bergschlosse, und einer Glassabrik. Im böhmischen Gränzgebirge, an der rechten Seite der Zasawa, liegen die liechtensteinschen Herrschaften Hohen fiadt und Schönwerten von Leinewand und Nadeln blühen. Ber Eisenberg wird Marmor gebrochen; im Dorse Aloysithal ist eine Cattunsabrik. Sublicher kömmt man zu einer liechtensteinschen Herrschaft, Mährisch, Erübau, wo Tuch gewebt wird, und nach Müglig, einem Thetle der erzbischössischen Berrschaft Murau, in der Nähe der Stadt Olmüß, der altern Hauptsadt Mährens; seit 1778 der Sigenes Erzbischoss. Das an die Stelle der Hochschule getretene

kyceum ist mit schätharen Sammlungen ausgestatet. Die vorzüglichsten Staatsgebaude sind: die Cathebraltirche, das Rathhaus, das Zeughaus, das Invalidenhaus, das Zucht: haus. An der Ostawa liegt die bedeutende Stadt Mah; risch: Neustadt, und, zwischen Reustadt und Olmüß, von zwey Armen der Warch umgeben, die Stadt Littau, ein Theil der liechtensteinschen Herrschaft Ausse, mit einem Bergschlosse und Martislecken. Südwestlich von Olmüß ist der zur herrschaft Plumen au gehörende Ort Prosniß, der Sis einer Manusaktur von Casimir. Süddstlich von Reusstadt liegt Sternberg, mit einem Schlosse und einer Leis newandsabrik. In diesem Bezirke besindet sich auch die gräßlich; harrachsche Herrschaft Janowiß, mit Eisenbergwerken und Eisensabriken, ingleichen das Städtchen Bergstadt, wo ehemahls ergiebige Gold: und Silberbergwerke gebaut wurden, und der berühmte Stamms Eulenburg.

#### Brunn.

Um Bufammenfluffe ber Ochwarzawa und 3wit: tama, breitet fich die ansehnliche Stadt Brunn aus. Uns ter ihren Bebauben stellen fich die Domtirche, bas große Bus berniglgebaude, das stadtische Landhaus, der dietrichsteinsche Dallaft, bas alte Rathhaus, bas Schauspielhaus, recht ans febnlich dar. Heber der Stadt erhebt fich ber Spielberg. ein Staatsgefangnifi. Die Stadt ift ber Sit eines bischof. lichen Geminariums, eines Symnasiums, einer Landwirthe Die Betriebsamteit ber Ginwohner bat schaftsgesellschaft. feibne Zeuge, Eucher, Mannebute jum Gegenstande. Ihren Sandel befordern die Messen. In der Zwittawa findet man auch die fürstlich : falmiche Berrichaft Blanoto, mit einer Gifenfabrit; an ber Ochwargama bas große Bergs fcblof Dernftein, von deffen Berren bas polnische Beschleche Lufczinsty abstammt. In der Littawa, füblich von Brunn, liegt die fürstlich : taunigische Stadt Aufterlig. Die durch die Schlacht vom 2. Dec. 1805 weltberuhmt gewors ben. Dem Rurften von Dietrichftein gehort ber an ber 3g: lawa, wefflich von Brunn liegende Fleden Ranis (Raus Die über bemfelben fich erhebende Burg ift ber Stammfig der Grafen und Rurften von Raunig. Lava, im fidlichen Theile, findet man die fürftlich = dietrich: fteinsche Berrichaft Mitlasburg.

#### Iglau. .

An der Westseite befindet sich das bohmische Gebirge. Bon biesen kömmt die Iglama (Igl). An dieser liegt die Hauptstadt Iglau, wo mehrere 100 Tuchmacher leben, und Papier versertigt wird. Die Tuchweberen wird auch in ans bern Oertern dieser Gegend, als Battelau, Triesch, Teltsch, sehr fleißig getrieben. Im Thiergarten des letz tern, auf einem hohen Felsen, erblickt man die alte Burg Rostein.

#### 3nanm.

An der Taya; reich an Getreibe, Bein. Die Sauptifiadt Inaym, an dem linken Ufer der Taya, war lange Zeit der Bohnsis besondrer Fürsten. Die Burg derselben stellt jest ein Militarhospital vor. In der Gegend von Schattau, an der rechten Seite des Flusses, bluth der Beinbau. Unter mehrern herrschaften zeichnet sich die fürst lichtliechtensteinsche Arommen, durch ein schönes Schloß, aus.

#### Tefden.

An den Quellen der Ober und der Beichfel. In der stolichen Granze ist der feste Bergmeg Jablunta, der von der kleinen Stadt Jabluntau, seinen Namen ent lehnt. Mit der Weich sell theilt ein Dorf den Ramen. An der Else (Olsa) einem Mebenflusse der Oder, liegt die Stadt Teschen, einst der Wohnst von besondern herzogen; jetzt ein Eigenthum des herzogs Albert von Sachsen, des Gemahls der verstorbenen Erzherzogin Marie Christine. Die Einwohner handeln mit Tuch und Liqueur. Oberberg, an der preussischen Granze, gehort dem Fursten Lich nowsty; Bieliz, an der galizischen Granze, ist ein herzogthum des Fürsten Sultowsty.

#### Troppau.

Ein schlesisches Karftenthum, bas, nebst Jagerns borf, ein Eigenthum bes Fürsten von Liechtenstein ift. An ber Oppa, einem Rebenflusse ber Ober, liegt bie Stadt Eroppau, ber fürstliche Bohnsis. Nordlicher, in einer Bebirgsgegend, findet man-Jagernborf, ben ehemas ligen Sauptort eines Fürstenthums. Bu Beibenau blubt eine Nadelfabrit: in Budmantel mird Rofoglia vers fertigt.

Bon den Stadten Dafrens liegt : Brinn 49° 111' Breite 34° 16' Malau 49: 23 5 35 : 16 : 49: 24 5 -Olmuk 34 1 49 1 Troppau 49: 50 : 35 1 30 1

Brunn zählt 17,100, Iglau 10,950, Olmut 8,600. Meutitschein 5,400, Kremster 3,900, Trubau 3,400, Hobens fadt 3,350, Muglis 3,000 Einwohner.

ben Rreifen umfaßt: Olmus 353,000, Brunn 305,000, Prerau 222,000, Hradisch 216,000, Troppay 195,000, Jasay und Teschen 153,000, Inahm 38,000 Eine wohner.

# II. Koniareich Bavern.

An der Oftseite desselben breiten fich zwen an die Oudeten Ach anreihende Gebirge aus; fiblicher ber Bohmermalb. ndedlicher bas Bichtelgebirge. Der van der bohmifchen Granze allmählig sich herabziehende Bohmerwald dehnt sich, süddstlich, bis in die Begend der Donau aus. Das Richtels gebirge zeigt fich eben fo wenig fteil, als abprallend. Die Diesem sicht, gegen Beften, der Frankenwald (Thurins germalb) in Berbindung, Gegen OB, von dem lettern ere bebt fich bas Ithongebirge. Dem Rhein naher ift ber Opeffart, und, an ber westlichen Geite diefes Stromes, breitet fich das baneriche Gebiet bis jum Tufe ber Boge: fen aus.

Durch den Bodenfoe, an der fidmestlichen Seite, wird Bayern von Selvetien getrennt, Geine Fluffe ergieffen fich theile in die Donau, theils in ben Rhein, Donau fließen sublich die Iller, die Gang, der Lech. die Ifar, der Inn, und nordlich die Altmubt, bie Maab, ber Regen gu. Mit dem Mann vereinigen fich die Rednis, die frantische Saale, die Tauber. Die Eger und die fachuiche Gaale, Die gleichfalls auf bem Fichtelgebirge ihre Quellen haben, geboren zu den Debenflußt fen der Elbe.

Im süblichen Theile des Königreichs breiten sich mehr rere ansehnliche Seen aus. Manchen großen Bezirt nehr men die Moofe (Mofer) (morastige Landstriche) ein.

Die Luftbeschaffenheit ist, der Ausbehnung und der Bersschiedenheit des Bodens wegen, sehr verschieden. Dieß bes weisen die Erzeugnisse des Pflanzenreiches. Während in den Umgebungen der Donau Getreide am besten gedeiht, erfreuen sich die Anwohner des Manns und Rheins vorzüglicher Weins gattungen, und der wohlschmeckendsten Baums und Gartens früchte. Mit Metallen und andern Mineralien, vornehmlich mit Salz, ist das Land reichlich versehen.

Die Dewohner bes Ronigreichs Bavern gehoren ju versichiebenen beutschen Boltersiammen; fie find Bayern, Schwas

ben, Franken, Rheinlander.

Die Bavern, vornehmlich an ber Gubfeite der Donau, erscheinen, unter dem Damen der Bojogrier, feit dem oten Sighrhundert. Bahricheintich eutstanden fie aus einer Bermis idung verschiedener Bolferftamme mit den Rorifern, Die, jur Beit ber Romer, awischen bem Lech und der Ens mohnten. Diefe Bojoarier maren, im norditchen Turol, Dachbaren ber in Oberitalien herrschenden Oftgothen und Longobarden. tonnten fich baber ber Berbindung mit benfelben nicht entgies Diefe Berbindung mar ihnen aber nicht fo bruckend, hen. ale die Nachbarfchaft ber Franken, denen die Oftgothen das Land an der Gudfeite der Donau (Mhatien und Bins belicien) abtraten. Die frantischen Majordome benutten die Uneinigkeit in der Familie ihrer Bergoge, fie ihrer Dberherrs ichaft zu unterwerfen. Diefe Bergoge maren aus dem Stamme der Agilolfinger. Der Bergog Thaffet, ber fich der Berrichaft Rarl des Großen zu entziehen fuchte, jog (788) dem banerichen Lande das Schickfal ju, in Graffchaften getheilt zu werben.

Bur Zeit der karolingischen Könige bekam Bayern aus dem Geschlichte derselben wieder eigne Beherrscher. Auf diese solgten erst Herzoge vom Sause der Agilotsinger; hernachschloß sich (967) eine Reihe von Herzogen aus der Familie

ber fachfischen Ronige an.

Unter ben eblen Geschlechtern Bayerns hob sich das wels fische durch seine großen Bestäungen vorzäglich heraus. Aus diesem stammte Jutta, Kaiser Ludwigs des Frommen zweyte Gemahtin. Welf IV ernannte (1071) der Kaiser Heinrich IV, als er dem Herzog Otto, einem gebohrnen Grasen von Nordheim, den Besth des Herzogthums Bayern abgesprochen hatte, zum

Nachfolger besselben. Dessen Entel war Heinrich ber Stolze, bem der Raifer Ronrad III Bayern entriff; ber Bater des ber ruhmten heinriche bes Lowen, ben Raifer Friedrich I seiner

Reindschaft aufopferte.

Bon dem Pfalggrafen Otto von Bittelsbach, bem Raifer Friedrich I (1180) bas Bergogthum Bayern verlieh, fammt bas jesige tonigliche Geschlicht ab. Ginem Gobne diefes Otto, dem Bergog Ludwig, überließ der Raifer Friedrich II (1215) die Pfalggrafichaft am Mhein, und es bilbeten fich in ber Rolae amen Linien bes mittelsbachichen Saufes, Die eigentliche baners iche und bie pfalgische. Dit den Kurften ber legtern, ben Sohnen des Dfalggrafen Rudolf, Schloß ihr Baterebruder, ber Raifer Lubwig (1329) einen Bergleich, burch welchen er benfelben bas bergige, felfige und fandige Land an ber Mords feite der Donau, im fogenannten Mordgau, überließ. Dies fes wurde nun gum Unterschiede von der untern (rheinischen) bie obere Pfalz genannt. Die Rechte ber Rutwurde murden einige Zeit lang von beuden Linien abwechselnd ausgeubt, bis fie der Raifer Rarl IV, weil ber Raifer Ludwig fein Gegner gewesen war, in der goldnen Bulle, bem Pfalgrafen auss folieflich zusprach.

Das Herzogthum Bayern wurde getheilt, und es blus heten einige Zeit lang die herzoglichen Linien zu Ingolstadt, Landshut und München. Nach dem Aussterben der bewden erstern, ward ganz Bayern unter dem Herzog Albert IV. (Beisen, st. 1508) wieder vereinigt. Der Herzog Albrecht übers ließ (1507) dem Pfalzgrafen einen Heil von dem Lande des Herzogs Georg von Landshut, welches derselbe seinem Schwies gersohne, dem Pfalzgrafen Ruprecht bestimmt hatte. Daraus bildeten sich die beyden Kussenschuter Ich die ber den Lizsbach, die in der Kolge mit dem übrigen Gebiete des Kurfürz

ften von ber Pfalz vereinigt murben.

Maximilian, ber (1620) bem Kaiser Ferdinand H gegen feinen Better, ben Kursursten Friedrich V von der Pfalz. Beys stand leistete, erward seinem Sause die Kurwurde und die Obers pfalz, nehst der Grafschaft Cham. Auch sügte er die schwärbische Gerrschaft Mindelheim, und die Landgrasschaft Leuchten berg, seinem Gebiete hinzu (ft. 1651).

Maximilians Entel, Maximilian Maria Emanuel, ber, im spanischen Erbfolgekriege, sich mit Frankreich gegen den Kaiser Leopold verband, konnte sich ben der Eroberung von Lyrol nicht behaupten, und, durch den unglücklichen Erfolg seiz ner Theilnahme an dem Kriege, gerieth er in die Gesahr, sein

eignes Land zu verlieren (ft. 1726). Sein Sohn, der Rurf fürst Karl Albrecht, glaubte, nach dem Tode Kaiser Karls VI, auf die ditreichschen Lánder gegründeten Anspruch zu machen; er war jedoch, obgleich von Frankreich unterstüdzt, in der Beshauptung desselben so wenig glücklich, daß er, als Kaiser Karl VII, eine armliche Rolle spielte (st. 1745). Mit seis nem Sohne, Maximilian Joseph, schloß sich (1777) die Linie der Kurfürsten von Vapern.

Der Aurfurst Karl Theodor, der nun Bayern mit der Psalz vereinigte, wurde von seinem Better, dem Herzog von Zweybrücken, dessen sich der König Friedrich II von Preussen annahm, abgehalten, die Ansprücke der Kaiferin Marie Thee reste und ihres Sohnes, des Kaisers Joseph II, völlig zu bes friedigen, und Bayern verlohr, durch den Frieden zu Teschen (1779) nur einen Theil des Kentamtes Burghausen.

Nachdem auch der Aursürst Karl Theodor (1799) ohne Erben gestorben war, solgte ihm der jesige Beherrscher Baperns, Maximilian Joseph (geb, 27. May 1756) ein ges bohrner Psalgraf von Zweybrücken. Unter der Regierung desselben ist Bapern zu einem großen Staate emporgewahsen. Hit den Berlust aller pfälzischen Länder, durch den Krieden von Luneville (1801) und die regensburger Reichstagsdepus tailon (1802) wurde Bayern durch das eingezogene Sebiet von verschiedenen Hochstistern, Abteven und Meichsslädten entsschädigt. Es enthielt 1) im baperschen Kreise: das Hochstister von dem Sebiete dieses Hochstistes; 2) im schwäbischen Kreise: das Hochstiste Umg, Kausbeuren, Weempten, und die Reichsburg und Nördingen; 3) im franklischen Kreise: die Hochstister Umberg und Bürzburg.

Im Frieden zu Presburg (1805) trat Maximilian Ulm an Wirtemberg, und Burzburg an Desterreich ab. Dieses überließ ihm dasur Burgau, das Hochstift Eichstädt, das übris ge Gebiet von Passau, Tyrol, nebst Briren und Trient, die vorarlbergschen Herrschaften, und die Stadt Lindau; auch wurde ihm der Besit der Reichsstadt Augsburg übergeben.

Marimilian, der hierauf (1806) den Königstitel ans nahm, raumte im Frieden zu Wien-(1809) den füdlichen Theil von Tyrol dem Königreiche Italien ein. Dafür erhielt er das Herzogthum Salzdurg, das österreichsche Innviertel u. a. m. Diese Lander, nebst dem nördlichen Tyrol, trat er nach Napoleons Sturz (1815) wieder an Desterreich ab.

Dieses überließ ihm dafür Burzburg, den Bezirk von Aschafs fenburg, und einen Theil der pfalzischen Lander, an der wests lichen Seite des Rheins.

Diese Lander des Königreichs Bayern bilden acht Kreise. Bon diesen liegen 2 an der Donau, I an der Jar, I am Regen, I am Regat, 2 am Mayn und I am Rhein.

Br. 47° 48' Oberdonau.

- 48: 49: Oberdonau, Unterdonau, 3far, Regen.

- 49: 50: Obermann, Untermann, Regat, Rhein.

- 50: 51: Obermayn.

Jeder in Landgerichte getheilte Kreis sieht unter einem General: Commissarius, und der höchste Gerichtshof desselben ist ein Appellationsgericht. Die Appellationsgerichte siehen unter dem Oberappellationsgerichte ju Munchen.

Die Bewohner bes Ronigreichs Bayern unterscheiben fic von einander durch Mundart und Lebensweise. Mahrend ber Baver feine meiften Worter mit einem Bocal endigt, laft ber Schwabe, in seiner redseligen, traulichen Sprache, viele Bischlaute boren, spricht der Frante am Dann und an ber Repat feine Mundart nichts weniger als angenehm aus. ber gebirgigen Begend bes Ifarfreifes auffert fich ber frobliche, barmlofe Beift des Boltes in feiner großen Liebe jum Befange, und in feinen, oft aus dem Stegreife verfertigten Bolfegedich: Wenn an der füblichen Donau armlich fich barftellende Dorfer fich zeigen, erscheinen im Untermaynfreise artige Bauernhauser, folgt im Regatkreise, und in der Umgebung des Leche, ein großes, schones Dorf auf das andere. Im eigentlichen Bayern schmucken sich die Frauen und Madchen mit goldnen und filbernen Salstetten, mit filbernen Ochnurs brufttetten, mit Opigen : Diebern. Die Lieblingespeifen der Bayern find Dehlfpeifen, als Mudeln, Anddel (Rlofe); Bier und Brantewein trinten fie vorzüglich gern. 2m Unters mann, und am Rhein, erfreut man fich bes reichlichen Benuffes Des felbsterzeugten Beins.

Der größte Theil ber Bewohner des Königreichs Bapern bekennt sich zur katholischen Religion, und diese stehen, dem mit dem Pabste geschlossenen Concordate zusolge, unter den benden Erzbischösen zu Munchen und Bamberg. Jenem sind die Bischof zu Augsburg, Passau, Regensburg, diesem ist der Bischof zu Würzburg untergeordnet. Die Lutheraner has ben zu Munchen ein Oberconsistorium.

Die ftanbische Verfassung hat, seit dem Jahre 1818, eine neue Gestalt bekommen, und bas bapersche Bolt wird durch

zwey Rammern bargeftellt.

Manufakturen und Fabriken haben in Munchen, Augst burg, Rurnberg, ihren Sauptsit; ber größte Theil ber Bayern beschäftigt sich jedoch mit ber Gewinnung ber Landess erzeugnisse.

Für den Unterricht ift durch die Sochschulen ju Landehut, Erlangen, Burzburg, und durch Lyceen und Gymnasien, ger forgt. Der Beforderung der Bissenschaften und Kunfte sind

ju Munchen Afademien gewidmet,

# Mar.

Deftich die salzburgischen Alpen. Die vornehmsten Flusse, bie den Kreis (das eigentliche Oberbayern) von Suden nach Morden durchströmen, sind der Lech, die Isar, der Inn. Einen bedeutenden Theil des Bodens nehmen Seen und

Moosstrecken (in der Landessprache Dofer) ein.

Um Lech findet man die Stadt Landsberg, wo Gals handel und Bierbraueren bie vornehmfte Dahrung ber Gins wohner ausmachen. In der Rabe derfelben breitet fich bas durch einen Sieg, ben ber Raifer Otto I (955) über bie Ungern erfocht, beruhmte Lech feld aus. Dabe ben ber fleinen Stadt 21 ich ach, wo geschickte Uhrmacher leben, nach Often, liegt bas tonigliche Schloß Unterwittelebach, und nicht weit von bemfelben, auf einem waldigen Sugel. erinnern bie menigen Ueberbleibsel einer alten Burg an bas Schlof. Bitelsbach, auf welchem die Pfalggrafen, von welchen bas toniglich : bayeriche Saus abstammt, ihren Wohns fit hatten. Oftwarts vom Lech ift der 21 mmerfee, ber von ber ihn burchfließenden Ummer feinen Damen hat. Er ift 24 Meile lang, und die Bahl der Fischgattungen, die er ents balt, foll fich auf 36 belaufen. Un ber 21 mmer, die fich mit ber Ifar vereinigt, findet man ben ichonen Flecken Dachau, in ber Nahe eines großen Moofes, und Weils beim, beffen Einwohner als geschickte Topfer befannt find, in der Dahe von Marmorgruben. Cubofilich vom Ummerfee befindet fich bet Burmfee, (Sternbergerfec) beffen Blache If gevierte Deile betragt. Geine reißenden Umges bungen gieben , im Sommer , von Dunchen , und andern ums liegenden Orten, eine große Bahl Denfchen herbey. Gublich vom Butmfee liegt ber Rochelfee, & Deile lang und

4 Melle breit. Durch sein trübes, unruhiges Wasser fließt ber kleine Fluß Loisach, ber sich, wenige Stunden hernach, ben Wolfrathshausen, in die Isar ergießt. Nicht weit vom Loisach, am Fuse des tyrolischen Gebirges, in einer Sber ne, erblieft man die Gebäude des prächtigen Klosters Benes dictbayern, wo Joseph von Ugschneider (seit 1805) eine Fabrit von allen Arten von Glas, unter andern von Glas für optische Instrumente, angelegt hat. An diese reihet sich eine Zuckersiederen, und eine Tabacksfabrik, an. Südlich vom Kochelsee sindet man den lieblich umgebenen Walcher se oder Wallersee, der, & gevierte Meile groß, durch den kleinen Fluß Jaichna, sein Wasser der Jsar zuschieft.

Under Ifar liegen Munchen, Frenfingen, Landes

hut.

Munchen, die Hauptstadt des ganzen Königreichs, und ber königliche Wohnsty, breitet sich auf einem dem Wachsthus me der Psianzen nicht sehr günstigen Boden aus. Sie ums soffet, in einem Umfange von 2½ Meile, ausser der eigentlichen Stadt, sechs Vorsädde, die jedoch nur im uneigentlichen Sins me Vorsäddte sind. Die schönsten sind Schönfeld, ingleichen die Mars Josephes die Ludwigs und die Jarvorsadt. Jenseit der Isar liegt due. Ourch eine herrliche Wasserleitung wied

bie große Stadt mit Waffer verfeben.

Das königliche Residenzschloß ist ein weitläuftiges, nicht aut zusammenhangendes Gebaube. Um fo mehr bewundert man die innere herrliche Ginrichtung beffelben, und die in feinem Umfange vereinigten Runftschate. Der ehemablige prachtige Raisersaal ift in Zimmer vertheilt worben. Gehr viele Roftbarteiten vereinigt die fogenannte fcone Rapelle. Mit dem Schloffe fteht bas Softheater in Berbindung. ber Stadt heben fich ber Wilhelmiche Pallaft, ben jest ber Pring Rarl, ber zwente Sohn bes Konigs, bewohnt, bas vom Bergog Wilhelm V erbaute, und von dem Rurfursten Maximilian I benennte Maxpalais, das Landschaftshaus, bas Symnasium, gang besonders heraus. Unter ben Rirchen vers dienen mehrere eine vorzügliche Aufmertsamkeit. Die Frauens tirche, in welcher man bas Grab bes Raifers Ludwig findet, bietet auf ihrem 333 b. Ellen hohen Thurme eine schone Umsicht Die hoffirche stellt die nach dem Muster der Baticans firche gebaute Theatinertirche vor. Die alteste Rirche ber Stadt ift bie Pfarrtirche ju St. Peter. Das ehemablige Bes fuitercollegium, eines ber großten und ichonften in gang Deutschland, ift jest ben Atademicen ber Wiffenschaften und

den Runften, und ihren Sammlungen, gewibmet. Sammlungen, umfassen 1) eine aus 3 bis 400,000 Bans ben bestehende Bibliothet, welche burch die Bucherschaße ber vielen aufgehobenen Rlofter aufferordentlich bereichert wors ben ift; 2) das naturhiftorische, mathematische, physitalische, polytechnische Museum, 3) die Mungsammlung, die allein 16,000 griechische Dungen enthalt; 4) bas Untiquarium (eine mit Statuen, Buften u. a. geschmuckte Gallerie). Die Atademie der Runfte hat gleichfalls toftbare Sammlungen , ju welchen Untiten und Rupferftiche, gehoren. Die Bildergallerie, die dem Ochloffe gegenüber fieht, jahlt über 1000 vortreffliche Gemablde. Berrliche Runftwerfe vereinigt Die Gloptothet. das Museum des Rroupringen, bem ein schones Bebaude bes stimmt ift. Auffer diefer Glyptothet findet man, in ben Bors ftabten, noch zwen Schausvielhaufer, das Theater vor dem Marthore, und bas prachtige neue Theater, ingleichen ben bos tanifchen Garten und die Sternwarte.

Man sindet aber in Munchen, ausser den erwähnten Atas demieen, die unter ihren Mitgliedern sehr kenntnisvolle und berühmte Manner jahlen, noch manche den Wissenschaften und Kunsten gewidmeten Anstalt, als das Lyceum, das Gymsnasium, die Realschule, die Wieharzenepschule, die Militatz akademie, eine Unterrichtsanstalt für arme Studierende, in gleichen zwei Sonntagsschulen, mit welchen eine Schule für dem Unterricht im Steindrugse verbunden ist, und ein Institu

tut fur Taubftumme.

Das Gewerbe der Bewohner Munchens ift sehr mannigs saltig. Zu den vornehmsten Gegenständen desselben gehören. Leber, Gold: und Sibertressen, Spieltarten, Mahlerpinsel, Hautelisse: Tapeten, Bier u. a.

Die nachsten Umgebungen Munchens find nicht besonders anziehend. Den schönften Theil derselben bilbet der hofgars ten, an welchen fich der reißende, vom Grafen von Rumford

angelegte englische Barten anschließt.

Eine halbe Stunde von Manchen gegen Nordwesten ents fernt, sindet man das königliche Schloß Nymphenburg, dem das Schloß zu Wersailles zum Vorbilde diente. An daß selbe reiht sich ein im französischen Geschmacke angelegter Garten an, der zwey Stunden im Umfange hat, und einen See, und mehrere Insein mit chinesischen Gebäuden, umfaßt. Noch weiter gegen Westen, 3 Stunden von Munchen, liegt das prächtige, königliche, 30 Zimmer umfassende Schloß Schleißi heim, in welchem eine Sammlung von 1480 herrlichen Gea

mahlben aufbewahrt wird. Gine kleinere Sammlung von Ses mahlben, und vornehmlich von Bildniffen des bayrischen Fürs stenhauses, befindet sich in dem naheliegenden Luftheim.

Frenfingen, an ber Dosbach, die fich nicht weit pon hier mit der Ifar vereinigt, war vormable ber Bohnfis eines Rurftbifchofs. Das Ochlof fieht in ber Stadt, auf einem abgeriffenen Berge. Die Stadt hat anmuthige Umges Bungen. Landshut, von zwen Armen der 3far durchftromt, umfaßt, in feinen regelmäßigen und breiten Straffen, autges baute Saufer. Ein Ochlof erinnert an ben Wohnfis einer Lis nie der Bergoge von Bavern. Den 454 banrifche Ruf bos hen Thurm ber Martinstirche halt man fur einen ber hochften in Deutschland. Auf einem hohen Bergruden oberhalb ber Stadt fieht man die alte herzogliche Burg, Landes But. 3wifchen Frenfing und Landshut findet man die alte gutgebaute Stadt Mosburg, wo ber Raifer Ludwig (1313) bie Defterreicher besiegte. Gine Allee führt von hier nach 3 fars ed; wo die 21 mper der 3far gufließt. Gublich von Dibes Burg liegt das wegen der Schlacht vom aten December 1800 berühmte Dorf Sobenlinden.

Am Inn finder man die Stadt: Bafferburg, mit einem alten Schlosse, in der Adhe des Agnatitwaffere, ingleichen Muhlborf, nicht weit von Ampfing, wo (1322) der Kaiser Ludwig seinen Gegner Friedrich von Oesterreich zum Gesangenen machte, und Alex und Neus detit ingen. Sudosstich von Basserburg kömmt man zum größten bahrischen See, zum Chiem see, der über 3 Stuns von lang ist, und drey Inseln einschließt. Auf den beyden ersten stehen Schlösser, in die sich ehemahlige Klöster verwanz

delt haben.

Am Traun, oftwarts von Chiemfee, liegt Traunftein, mit einem großen Salzwerke, und an der Sale, die sich mit der Salza vereinigt, Reichenhall, mit sehr reichhaltigen Salzquellen, von welcher ein Theil nach Traunstein ges

leitet ift.

Zwischen ber Sale und der Salza findet man Berchtest ab en, den Sig einer ehemahligen gesürsteten Reichsabten. Das Gebiet derselben bildet ein waldiges Thal, von romantischen Granitselsen eingeschlossen. Unter diesen hebt sich der tegelförmige, 9060 Fuß hohe Baumann bes sonders heraus. Zwischen den hohen Bergen breiten sich aber reihende Thaler, als Schanau, und mehrere Seen, aus. Die Menschen wohnen auf einzelnen Bauernhosen, die hier

Lehen genannt werden. Sie treiben die Wiehzucht auf die in der Schweiß gewöhnliche Urt. Borzüglich berühmt aber ist ihre ausserveitliche Geschicklichkeit, aus Holz und Knochen allerlen Bilder und Gerathschaften zu schnisen.

Bon ben Stabten biefes Rreifes liegt:

| Berchtesgaden | Breite | :47   | 39'  | Långe | 30°  | 12'  |
|---------------|--------|-------|------|-------|------|------|
| Reichenhall   | -      | 47 5  | 44 5 | _     | 301  | 35   |
| Landshut      | _      | 48 5  | 3 5  |       | 29 5 | 49 5 |
| Muhldorf      | -      | 48 1  | 43   |       | -    |      |
| Munchen       | -      | 48 \$ | 8 5  |       | 29:  | 215  |
| Freyfing .    | _      | 48 5  | 24:  |       | 293  | 215  |

Munchen zählt 60,000, Landshut 7,800, Frenfing 5,300, Berchtesgaden 2,900, Landsberg 2,600, Reichenhall 2,400, Muhlborf 1,500 Einwohner.

#### Oberdonau.

An der sudwestlichen Seite desselben breitet sich der Bos ben se aus, durch welchen Bayern von helvetien geschieden wird. An dem nordostlichen Ende dieses Sees gewährt der Anblick der Stadt Lindau, einer ehemahligen Reichsstadt, die, auf drey Inseln liegt, und durch eine, 300 Ellen lange, holzerne Brude mit dem Lande verbunden ist, einen reihenden Anblick. Ihre Stephanskirche und die Gebäude einer Abten sind der Ausmerksamteit werth. Die heydenmauer mag wohl kein Wert der Romer seyn.

Die Donau nimmt die Iler, die Gunz, die Minz del; die Glott, den Lech auf. An der Iller sindet man die ehemahligen Reichssiddte Kempten und Memminz gen. Die Einwohner von Kempten handeln mit Leines wand, mit italienischen Früchten. Memmingen hat, in Ansehung seines Gewerbes, in der neuern Zett gewaltig vers lohren; doch bilht, sür eine kürzlich eingegangene Cattunmas nufaktur, eine Tuchsabrik. Bon Memmingen 2 Siunden nach Osien entsenn, an der Gunz sindet man den Marksecken Ottobeuern, bey welchem eine ehemahlige Benedictinerabs ten ihren Sig hatte. Bon Memmingen sührt ein abwechselns der Weg, über die Bertach, nach Mindelheim, von welcher kleinen Stadt ehedem ein Fürsenthum seinen Namen entlehnte. Bon hier kömmt man über Schwabmunchern Vahrung verschafft; nach Augsburg. Die an diesem Wege tiegenden Dorfer find, mit schönen, meistens von einander abs gesonderten Saufern angefüllt. In Goggingen, nahe ben Augsburg, verfreut der Anblick einer großen Zahl von ges schmackvollgebauten Landhaufern der reichen Augsburger.

Mugeburg, eine ber ansehnlichsten Stadte Deutsche lands, beren Umfang 9000 Schritte, ober 13 Stunden, bes tragt, liegt nicht weit von dem Orte, wo fich mit dem Lech die Wertach vereinigt. Sie war ichon gur Zeit ber Romer eine bedeutende Stadt, und im Mittelalter ftellte fie eine ber erften beutschen Sandelsstädte, den Sandelsmittelpunkt zwischen Deutschland und Italien, vor. Ihren schönften Theil bildet bie Maximiliansstraße, ebemable der Weinmartt genannt. Es faffen diefelbe zwen Reihen Schoner Saufer ein. Die Frescos mablereyen, die man ehedem an ihnen nicht ohne Bergnugen fah, find meiftens verschwunden. In einer Ecfe diefer Strafe fteht das Liebertiche Saus, ein Daufter eines großen, ges Schmackvoll eingerichteten Drivathauses. Bon offentlichen Ges bauden find das Mathhaus, die Domfirche, der bischefliche Pallaft, vorzüglich sebenswerth. Das Rathhaus, vielleicht bas schönfte in Deutschland, enthalt in einem Caale, und einigen Rebenzimmern, eine Sammlung von toftbaren Bes mahlden, die fich jum Theil in ber beruhmten buffeldorfer Gallerie, und hernach zu Danchen, befanden. Die Thurflugel ber Domfirche verfundigen, wegen ber Bermischung biblifder und mythologischer Borftellungen, ein hohes Alter. Unter den übrigen Kirchen zeichnet sich die dem h. Ufrich und ber h. Ufra gewidmete, wegen ihrer herrlichen altbeutschen Bautunft, aus. In dem bischöflichen Pallaft, der Pfalg, bes fand fich der Saal, in welchem 1530 das Glaubensbetennts nif der protestantischen Deutschen dem Raifer Rarl V überges ben wurde; er ift aber vor langer Zeit in Itmmer verwandele worden. Roch gehoren zu den öffentlichen Gebauden Raufhaus, und bren ben Armen und ben Findlingefindern ges widmete Sosvitaler. Die aus mehr als 100 Saufern beftes hende Fuggeren erinnert an die Zeit, wo die Fugger unter Mugsburge Burgern , burch einen großen Wohlftand , fich ems Der Regentenforgfalt der augeburger Obrigteit gereicht der Bafferthurm zur großen Ehre. Durch diefen wird die Stadt mit Baffer fo gut verfeben, daß fast jedes Saus feinen eignen Behalter bat. Diefes Baffer ift, burch einen Ranal, ben fogenannten Ablag, aus dem Lech abgeleitet. Angeburgs Einwohner haben fich, in hinficht auf die Runk und dem Sandel, von jeber quegezeichnet. Erft in biefem

Jahre ift, in dem Meggerhause, eine Kunstakademie eröffnet worden, und das ehemahlige Katharinenkloster soll einer Ges mähldesammlung eingeräumt werden. Die Gold: und Silbers sabrik von Seethaler ist eine der ersten in Deurschland. Die augsdurgischen Kunstler verfertigen mathematische und physikalische Instrumente, und unter andern schöne Gemählde. Uhren. Wehrere hiesige Handelshäuser treiben einen sehr bedeutenden Wechselhandel. Der dadurch erlangte Wohlstand hat der Bans quier Schäler zur Stiftung mancher wohlthätigen Unstalt, im ehemaligen Dominicanerkloster, benutzt.

Un der Wertach, sudwestlich von Augeburg, in einem schonn Thale, liegt Raufbeuern, eine ehemalige Reiches fabt, deren Sinvohner Kattun; und Leineweber abgeben.

Den mittlern Theil bes Oberdonaufreifes durchflieft bie aus Wirtemberg tommende Donau. In Diefer findet man Dillingen, Donauworth, Reuburg, Gung: Dillingen, auf einem Sugel, nicht weit vom burg! Einfluffe ber Bernit, mar einft ber Wohnfit bes Bifchofs von Augeburg. Die Begend um Dona umorth, einer ebes maligen Reichsstadt, war im fpanifchen Erbfolgefriege bet Schanplat mehrerer Treffen, die (im Jahre 1704) auf dem Schellenberge, ingleichen ben Sochfredt und Ben Dongumorth besigen die Grafen von heim, vorfielen. Lugger ein Schloß nebst einem Barten. Die ehemalige Cit flerzienserabten Raifersheim, nicht weit von Monheim, fellt jegt ein Arbeitehaus vor. Neuburg, auf einer Ine hohe, zeigt ein Ochloß, auf welchem bie Berzoge von Pfalgt Meuburg wohnten. Ben Gungburg vereinigt fich bie Bung Un ber Gung findet man Babenbaufen, mit der Donau. ben Hauptort einer Standesherrschaft der Fürsten von Fugger.

Bon ben Stabten biefes Rreifes liegt: 47° 32' Breite 27" 27' Lange Lindau Rempten . 47 1 44 1 27: 28: 47: 47: Oberndorf 28: 17: Raufbeuern 47: 53: 28: 16: 28: 8: Mindelheim 48: 4: Dillingen - 48 : 34 : - 28: 10: Donauworth 48: 43: 28: 26: 48: 47: 28: 51: Meubura" Eichstädt 48 : 53 : 28: 50:

Rindau zahlt 6320, Eichstädt 5600, Kausbeuern 4200, Reuburg 3930, Dillingen 3120, Ottobeuern 2600, Donaus worth 2460, Mindelheim 2400, Burgau 2400, Friedberg

1780, Rain und Obergungburg, Oberndorf 1500, Geggingen 850 Einwohner.

#### Unterdonaufreis.

Diefer Kreis (im chemaligen Niederbayern) schlieft fich oftwarts gleich an ben vorigen an. In ber Donan folgen nach einander Straubingen, Deggendorf, Bilehos fen, Paffau, Obergell. Die Einwohner der anfehnlis chen Stadt Straubingen benugen die Dongu zu einem fehr einträglichen Betreibehandel. Der Agnefe Bernquer, Der Beliebten bes Bergoge Albrecht III, die fein Bater in der Donau erfaufen ließ, ift eine besondre Capelle gewidmet. Die Einwohner von Deggendorf bandeln mit Leinemand und Barn. Ben Bilshofen ergieft fich die Bils in die Donau. In dem Bintel, den der Inn mit der Donau bilbet, und noch jenseite deffelben, stellt fich die Stadt Paffau fehr ans muthig bar. Dach ben Fluffen theilt fie fich in die eigentliche Stadt an der Donau, in die Innftadt, an der offlichen Geite bes Inn, und die Ilgstadt, die von der der Donau gleichfalls gu: fliesenden 313 ben Namen führt. Durch die 313 wird bie Stadt von dem Georgeberge, auf welchem das alte Schloß Oberhaus fieht, geschieden. Der Boden derselben ift, vor: nehmlich nach den Fluffen bin, fehr uneben. Die Saufer zeis gen fich, 3 bis 4 Stockwerte boch, mit Scheinbar flachen Das dern, ftattlich gebaut. In einem Wintel des oftlichen Thei: les bewundert man das ichonfte Bebaude der Stadt, das ebes malige Jesuitercollegium. Auf einer Unbohe fieht bie Dom: firche, die, im Jahre 1662 mit der Stadt abgebrannt, die jetige herrliche Gestalt erhiclt. Ihr gegenüber erblickt man die Wohnung des Bischofs. Die Innstadt ist seit dem Jahre 1509 größtentheils neu gebaut. Ein Hauptgewerbe der Eins wohner macht ber Sandel mit halleinschem Salze aus. Der Dame ber Stadt Daffau entitand aus dem romischen Bata? va, bas fich auf Caftra, bas Standlager einer batarifchen Cohorte, bezog. Die Stephansfirche bilbete einen Dom, als fie ber baversche Bergog Obilo (737) bem Bivilo, Ergbischof von Lorch, beffen Wohnfig von den Avaren zerftort worden, Bu Paffau wurde (1552) zwischen dem Raiser Rarl V, und bem Rurfürsten Moris von Cachsen, ein Rett: gionevertrag gefchloffen. Obergell oder Saffnergell, in der Nahe des Bohmerwaldes, durch welchem Bayern von

Bohmen geschieden wird, ift der Gis einer berühmten Rabrif von vortrefflichen Ochmelgtiegeln.

Bon den Stadten Diefes Rreifes liegt :

Burghaufen 48° 5' Breite 30° 25' Lange

48: 35: -301 91 DasTau Wilshofen 48: 38: 30: 52:

Straubingen 48: 53: — 29: 14: — Paffau zählt 6200, Straubingen 5500, Burghausen 3000, Deggendorf 2600, Vilshosen 1600 Einwohner.

# Regenfreis.

Bon bem vorigen Rreise durch die Donau getrennt. Der Boden beffelben bringt Betreibe, Doft, Gemuffe, Sopfen, Rlache und hanf reichlich hervor. Die Gluffe, die fich in diesem Rreise in die Donau ergieffen, find, an der Nordseite, bie Alt mubl, die Daab, der Rogen, und an der Gudfeite bie Abens, bie Bils. .

Un der Donau liegt das befoffigte Ingolftabt, beffen Schloß an den Wohnsit eine ehemalige Linie der Bergoge von Bapern erinnert. Ein ansehnliches Gebaude fevert das Uns denten der aufgehobenen Sochschule. Die Marientirche macht der alten deutschen Baufunft Ehre. In derfelben find der

Kelbherr Tilly und ber Theologe Eck begraben.

Den Ginfluß der Altmubl in die Donau bezeichnet Rehle heim, unter deffen Einwohner es viele Schiffbauer giebt. In der Bestseite des Ginflusies der Daab, befindet fich Res gensburg, an der Gudfeite der Donau, die hier den Res gen aufnimmt; eine der großten deutschen Stadte, in altern Beiten die hauptstadt Bayerns. In einem ausgedehnten Thas le liegend, umfaßt fie in 130, größtentheils engen und frums men Strafen, 2500 Saufer, die meiftens von Stein gebaut, feinen freundlichen Unblick gewähren. Der schönfte Dlat ift ber Deu : Pfarrplat; die ansehnlichste Strafe ftellt die Dars Josephöftraße vor. Ginen großen Theil der Stadt nahmen ehedem die Gebaude des Sochstiftes, ingleichen der dren Sife ter St. Emmeram, Ober; und Miedermunfter, ein. Bu bem Sochstifte Regensburg legte ichon ber b. Ruprecht (697) ben Grund; feine fefte Ginrichtung gab ihm aber erft ber b. Bonifacius. Die erften Bifchofe hatten ihren Gis in ber Abten, die der h. Emmeram ichon im Jahre 649 ger ftiftet haben foll. Obers und Miedermunfter maren zwen weibliche Abreyen; Diese von einer Tochter des Berzogs Arnulf

(um 900) jene von der hemma, der Gemablin Ronig Ludi wige bee Deutschen, gegrundet. In der ehrwurdigen Doms firche, die viel ausdauernde Runft verrath, find die Thurme nicht ausgebaut. Die Emmeranistirche ift im Innern herrs lich ausgeschmuckt. Die Gebaude der Stifter Ober : und Dies bermunfter find abgeriffen worden, und man hat die Steine berfelben ju andern Zwecken verwendet. Unter ben übrigen öffentlichen Gebauden zeichnen fich der Bifchofefit, der Dallaft des Fürsten von Thurn und Taris, das ehemalige Jesutter: collegium, das Rathhaus aus. Das Rathhaus war lange (bis jum Sahre 1806) ber Bersammlungsort ber Gesandten ber beutschen Reichsstande. Gine ber schonften Gebaube ift bas Unterhaltungshaus, welches einen Schausvielfaal, und andre gesellschaftliche Cale und Bimmer, umfaßt. Die alte, 1002 Ruf lange Donaubrucke, eine ber wichtigften Dentmah: ter ber beutschen Baufunft, dient den Regensburgern zu einem angenehmen Spatiergange. Auf den schonen Promenaden ers blickt man unter andern Reppler's Denkmahl. Auf den bene Den Donaus Infeln Ober : aind Miederworth wohnen haupts fachlich Fischer und Schiffer; auch befinden fich viele Muhlens merte auf benfelben.

Die Stadt hat durch die Treffen, die sich vom 19ten bis 23sten April 1809 hier ereigneten, und die darauf folgende Plünderung, ausserordentlich wiel gelitten. Die Jahl ihrer Einwohner ist, seit der Entfernung der Reichstagsgesandten, um 500 Personen vermindert worden. Diese Entfernung wirkte auch zum Nachtheile des Gewerbes der Stadt. Die vornehmsten Gegenstände desselben sind noch Leinewand, Spischen, seidene und baumwollene Strümpfe, und Nachen, Fischerangeln, die selbst nach England verschieft werden. Die hiesigen Augelbüchsen und Pistolen werden ausserordentlich geschäft. Unter den hiesigen Kunktern besindet sich mancher Kupfersecher, mancher Uhrmacher. Viele Sinwohner nähren sich von der Vierbraueren, von dem Salzhandel, von der Schiffsahrt auf der Donau. Die vornehmsten Unterrichtsansstaten sind das Gymnasium und die Zeichenschule.

Durch die Donaubrucke ist das an der nördlichen Seite der Donau liegende Stadt am Hof, gleichsam eine Borsstadt von Regensburg, mit demselben verbunden. Das Merkwurdigste in demselben ist das Karthäuserkloster. Die Meyeren Einhausen, und der Flecken Winzer, werden von den Regensburgern fleißig besucht.

Bu dem Regenkreise gehört jeht das Kurstenthum Eich; stadt, welches der Gerzog von Leuchtenberg, Eugen Napoleon, ein Schwiegerschn des Königs von Bapern, des sigt. Das Bisthum Eichstädt stiftete (745) der h. Willitald, ein Nesse des Bonifacius. Die an der Altmuhl lies gende Stadt Eichstädt umfaßt, unter ihren vornehmsten Gebäuden, die Domkirche, mit dem Grabe des h. Willibalds, und den bischösitchen Pallast. Nicht weit entsernt ist die Willibalds die Billibalds burg.

An der Naab befinden sich Nabburg und Burglen: genfeld. Im Bezirk von Nabburg liegt das Schloß Leuch: tenberg, von welchem der Herzog Eugen den Namen führt; ehedem der Wohnsis von Landgrafen, deren Gebiet, nach dem erbenlosen Tode des letzten Landgrafen (1646) an Bayern siel. Zu Burglengen feld giebt es eine Fabrik von Flins

tenfteinen.

Un ber Abens hat Abensberg, und billicher Egg: mubl, burch den Feldzug des Jahres 1809, eine befondre

Berühmtheit erhalten.

An der Bils findet man Amberg, die ehemalige Hauptistadt der Oberpfalz, deren Einwohner Gewehre und Steingut liefern, und Vilshofen, dessen Bewohner sich hauptsachtich vom Obstbau und der Vierbraueren nahren. Sulzbach, ehedem die Kauptstadt eines besondern Fürstenthums, hat, unter ihren Einwohnern viele Juden, und in seiner Nahe, Eisenwerke.

Bon ben Stadten biefes Kreifes liegt:

Ingolftadt 45° 46' Breite 30° 5' Lange Eichstädt 48: 53: — 25: 50: —

Regensburg 49: 1: — 29: 26: -

Umberg 47: 29: - 29: 32: -

Negensburg jahlt 18,000, Amberg 7350, Sichstädt 5600, Jugolstadt 4800, Sulzbach 2150, Nabburg 1550, Bilbeck 970 Sinwohner.

## Regat.

Regat heißt Unfangs der Fluß, der in der Folge Medenig genannt wird. Es bilden denselben die frankische und die schwäbische Regat. Mit der Rednig vereinigen fich die Pegnig, die Regnig, die Risch, die Tauber.

Der jum Theil sandige Boden erzeugt Getreide, Obst und Sor

pfen von vorzuglicher Gute.

Das Land, bas diefer Rreis umfaft, mar ehebem ein Theil des alten Frankenlandes. Der Dahme biefes Landes verkindigt die ehemablige Berrichaft ber Franken an den Ufern Un der nordlichen Ceite beffelben begann biefe des Manns. schon zu der Zeit, ale sich der ostfrankische Konig Theodorich (534) des thuringenschen Ronigreichs bemächtigte. Regierung der frantischen Rouige hatte ihr Ctatthalter, ein Bergog, ju 28 fir jourg feinen Gis. Giner berfelben, Boas bert, ließ fich vom h. Kilian (687) jur Unnahme bes Chris ftenthums bereden. Das Chriftenthum diefer Gegend befestigte aber erft der h. Bontfacius, als er in der Derson des h. Burschard (741) zu Wurzburg einen Bischof anordnete, als er (745) durch seinen Schwestersohn Willibald, zu Eichs ftadt, ein Rlofter ftiften ließ. Bugleich mit bem Chriftens thum breitete fich aber die Berrichaft der frankifchen Ronige, für welche jest die Majordome regierten, immer mehr aus, So entstand am Dann ein Frankenland. Ueber diefes führte, feit dem Raifer Ludwig dem Frommen, ein Bergog die Obers aufficht. Der Bergog Konrad wurde, als fich mit Ludwig dem Rinde der Stamm der beutschen Rarolinger endigte (912) jum Konige gewählt. Muf den letten Raifer aus fachfischem Geschlichte folgte (1024) wieder ein Bergog in Franken, Rons rad II, auf dem deutschen Ronigethrone. Diefer, und feine Nachfolger, Beinrich III und tVte, blieben ben dem Befige bes Bergogthums Franten; Beinrich ber V, det (1125) die Reihe der frankischen Raiser schloß, verlich aber das Bergogs thum Rranten bem Bemable feiner Ochwester Manes, bem Bergog in Schwaben, Friedrich von Sohenstaufen. Dadurch vereinigte bas hohenstaufensche Saus ben Besits der benden Ber: jogthumer Franken und Schwaben; ber bis auf den unglucks lichen Conradin (1268) fortdauerte. Die Guter der Bergoge von Kranten waren größtentheils, icon vor Conradins Tode, an andere herren übergegangen; ben Titel eines Bergogs von Franken maßte fich aber, boch erft feit ber Ditte bes 15ten Jahrhunderte, ber Bischof von Burgburg an. Reben diesem war aber schon, seit dem fettern fachfischen Raifer, auch zu Bamberg ein Bifchof angestellt. Der Begirt von Bamberg (Babenberg) bilbete eine von ben mehrern Graffchaft ten, in welche das Bergogthum Franken getheilt war. Graf aus diesem Geschlechte wurde (908) zur Zeit Ludwigs des Rindes, weil er ben Better eines Bifchofe von Warzburg er: mordet hatte, zum Tode verurtheilt. Sein Land eignete sich ber Raifer zu. Der Raiser Otto III überließ es seinem Schwesssterschne, dem nachmaligen Raiser Heinrich II. Dieser vers wandelte es (1006) in das Eigenthum eines neuen Hochstiftes, das er seinem Ranzler Eberhard anvertraute.

Ausser den Hochstiftern hob sich noch manches anschnliche Kloster, manche Abrey, empor. Schon Karls des Großen Bater, Pipin der Kleine, stiftete (745) für seine Tochter Abelheid das Kloster zu Kisingen. Ein graftliches Schloß verwandelte sich (1071) in die reiche Benedictinerabten Banzz der Cisterzinser: Orden bekam (1126) das Kloster zu Eberach, eines der reichsten Stifter im Deutschland. An diese reichte sich auch die Benedictinerabten zu Schwarzach am Mann an.

Unter den Städten des Frankeulandes gelangte frühzeitig Runder g, zu welchem wahrscheinlich eine Burg der Norriter den Grund legte, zu einem vorzüglichen Unsehn. Seit der 2ten Halfte des toten Jahrhunders war das Umt der Burggrafen von Nurnberg ein Eigenthum der Grafen von Zollern. Ein Burggraf aus diesem Geschlecht, Friedrich V. war so reich, daß er dem Kaiser Siegmund (1415) die Mark Brandenburg abkausen konnte. Der markgräfliche Titel ging nun auf die Besiger des frankischen Landes des zollernschen Gesschlechtes über, und es bildeten sich aus demselben die benden Fürstenthumer Unspach und Bayreuth.

Bon den Stadten des Frankenlandes kommen Schweins furt und Windsheim, schon zur Zeit der karolingenschen Raifer, als königliche Villen, vor. Auch Rothenburg an der Tauber, bis in das 12te Jahrhundert der Haupts ort einer Herrschaft, Wrißenburg u. a. versetzen sich umter die Neichsstädte.

An der schwäbisch en Reigat findet man, auf dem Berge, der von Augeburg nach Nurnberg, ben mancher artigen kleis nen Stadt, und manchem auschnlichen Dorfe vorben führt, nach Weißenburg und Ellingen. Die Stadt Weißens burg zeichnet sich durch ihre Gold Siber; und Nadelsabristen aus. Welche Wichtigkeit wurde sie jedoch bekommen has ben, wenn der Kanal, durch welchen Karl der Große die Regat mit der Atmust, und also den Rhein mit der Donau, werbinden wollte, zur Vollendung gesommen ware! Nahe ben Weißenburg zeigt sich das Vergschloß Walse urg. Ellinz gen, ehemals eine Vesigung des deutschen Ordens, macht zeht eine Herrschaft des als Feldheren ausgezeichneten Kursten

von Brebe aus. Mait sieht daselbst ein schoes Schloff, eine ansehnliche Rirche, und man braut daselbst fehr gutes Bier.

Bon Weißenburg kömmt man über Pleinfeld, eine kleine Stadt, wo sich die beyden Rehat vereinigen, nach Schwabach. Der von einem langen Fichtenwald begränzte Weg ist, des Sandes wegen, sehr beschwerlich. Das Ges werbe der Stadt Schwabach, die ein gutes Ansehen hat, und unter deren Gebäuden eine schöne Hauptkirche und ein Zuchthaus sich auszeichnen, ist in den neuern Zeiten sehr ges sunken; doch ist die Versertigung von Rahnadeln noch ein bez beutendes Erwerbsmittel. Bon einer ehemaligen hiesigen Schristgießeren haben die schwabacher Lettern ihren Namen. Man rühmt das Ohst und Semüße der Umgebung. In der Stiftskirche der nahen Stadt Heilsbronn sindet man Erde

ber ber alten Burggrafen von Rurnberg,

Zwischen Schwabach und Murnberg zeigt sich manches Schone Dorf, in welchen bie Saufer meiftens roth angestris Die Stadt Murnberg, vormale eine ber chen find. machtigsten beutschen Reichsstädte, durch die Pegnig in zwen ziemlich gleiche Theile getrennt, ftellt fich im Bangen ansehns lich dar. Das durch ein niedriges Bewolbe und vicle Pfeiler verduntelte Innere ber mit zwen Thurmen geschmudten Ger balbustirche macht teinen erhabenen Gindruck; doch bewuns bert man in derfelben berrliche Gemablde von Rranach. abulich ift die großere, mit hohern und ichonern Thurmen gezierte, burch trefflich gemablte Glasfenfter erleuchtete, Lorenze tirche, in deren Nabe fich das Schauspielhaus befindet, ein Schnes Denkmahl ber gothischen Bauart zeigt fich bie Mas rien : ober Frauenkirchet In der Johanniskirche findet man die Grabmabler von Albrecht Darer, Sans Sachse, Pirtheis Der Marktylas wird burch bie festftebenben Buden versteckt, und das auf bemfelben ftehende Rathhaus fpricht fein Alterthum aus. Die Deanit treibt Coleif: und Dolierwer: te ber hiefigen Sandwerter, die vielen Runfifinn haben. Ihre fogenannte furge Magre ift weltberühmt. Weltberühmt find auch ihre Landcharten, welche von den Officinen von Fembo, ehebem homann, von Weigel und Schneiber, von Camve, Much in ben Borftabten Goften bof und geliefert worden. Bobrd lebt mancher Runftler und Handwerker. Bu Wohrd bereitet man Folie und Staniol fur die nurnberger Spicaels fabrit. Das eine balbe Stunde von Rurnberg entfernte Dorf Schweinau liefert Spiegelglas, Sabackedofen u. a. Huf einer naben Unbobe ben Murnberg liegt die alte Reicheburg.

beren Burggrafen die Brafen von Sohenzollern vorstellten; jest ber Bermahrungsort einer Gemahlbegallerie, und ber Sit

einer Dahlerschule, .

Biele Baaren, die für nürnberger gelten, verfertigt man in dem nur eine Stunde von Nürnberg entfernten Fürth, wo sich die Pegnis mit der Regnis vermischt. Der Ort hat schöne breite Straßen, und es leben unter den Simwohnern desselben viele Juden. Cadolzburg, westlich von Kurth, ein ansehnlicher Marktslecken, ist wegen seines vorzüglichen Obstbaues bekannt.

Suddfilich von Nurnberg befindet fich die Stadt Alts dorf, wo ausehnliche akademische Gebäude, ein Museum und ein botanischer Garten, an die im Jahre 1809 ausgehobene

Sochschule erinnern,

Un der Rednig, nordwarts von Nurnberg, kommt Erslang, dessen Neustadt (Ehristanerlang) einen freundlis den Anblick gewährt. Das schone Schloß, welches die Ges mahlin des letzten Markgrafen bewohnte, und das vor einigen Jahren abbrannte, soll wieder aufgebaut werden. Die Einkunste der hiesigen Hochschule sind vom Könige von Bayern in neuern Zeiten vermehrt worden. Die Bewohner der Stadt liesern Stahlwaaren, Gold: und Silbertressen, Taback u. a.

Mordlicher ale Erlang, ba wo bie Bifent ber Regnis juflieft, verdient Forchheim, wegen einer Glas: und

Spiegelfabrit, bemertt ju werden.

An ber frantischen Regat, in einer anmuthigen Ges gend, spricht On olzbach ober Ansbach, wegen seines Schloss ses mit einer Orangerie, und seiner vielen andern, guten Gebaus de, den ehemaligen Wohnsis der letten Beherrscher dieses Lans des, der Markgrafen von Anspach; Bayreuth, aus. Jest muß sen sich die Sinwohner herselben von Fabriken zu nahren suchen.

Im Bezirke der Aisch liegt Windsheim, eine ehes malige Reichsstadt, deren Sinwohner sich meistens von Lands bau nahren, und zwen Meilen davon, gegen Nordwest, befins det sich die manche gute Gebäude umfassende Stadt Ufensheim, in einer sehr anmuthigen Segend. Die Einwohner von Neustadt (an der Aisch) treiben vornehmlich Hospsens und Weinbau.

An der Tauber, die sich mit dem Mann vereinigt, sindet man die auf einer Anhohe, wegen ihrer vielen Thurs me, sich anschnlich darstellende, gewerbreiche Ctadt Rosthenburg, die von diesem Flusse ihren Unterscheidungenge

men entlehnt.

Den westlichen Theil des Regatkreises bewässern auch die Donau, und drey von ihren Nebenstüssen, die Eger, die Wernig und die Altmuhl. Zu Nordlingen, an der Eger, versertigt man unter andern gutes Corduanleder; auch sinder man die hiesigen Bratwurse besondere wohlschmeckend. In der Nähe von Gunzenhausen, an der Altmuhl, des wundert man eine sogenannte Teuselsmauer. Schillinges wundert man eine sogenannte Teuselsmauer. Schillinges wundert der Fürsten von Hohenlohe, von welcher eine Linie bier ihren Sig hat. Un der Wernig liegt auch die altwätersschaute, von siessigen Fabrikanten bewohnte Stadt Dinskelsbuhl, eine ehemalige Reichsstadt.

Un der Bernig liegt Dettingen, ber Bohnfit des Fürsten von Dettingen: Spielberg. Ein andrer Fürst

von Dettingen wohnt in bem Rlecken Ballerftein.

Nördlingen 48° 51' Breite 25° 5' Länge Heilbronn 49: 8: — 26: 45: — Ansbach 49: 14: — 28: 13: — Alltdorf 49: 23: — 29: 1: — Nürnberg 49: 27: — 28: 28: — Nothenburg 49: 30: — 27: 28: —

Nûrnberg 27,000, Ansbach 11,930, Erlang 9,000, Schwabach 6780, Dinkelsbuhl 6450, Weisenburg 6000, Heilbronn 5920, Nordlingen 5820, Nothenburg 5650, Windsheim 4200, Forchheim 4000, Schillingsfürst 2950, Fürth und Altdorf 1800, Uffenheim 1600 Einwohner.

### Obermann.

An der östlichen Seite desselben erhebt sich das Kichtels gebirge, aus hohen waldigen Bergen zusammengeset. Die höchsten unter denselben sind der Och senkopf 3170 Kuß, und der Schneeberg 3066 Kuß hoch. In einem auf den letzern besindlichen See, welcher der Fichtelsee heißt, has ben vier bedeutende Klusse ihren Ursprung. Won diesen sließe die sächsische Saale nach Norden, die Eger nach Osten, die Raab nach Süden, der Mayn nach Westen. Den Mayn bilden zwey Flusse, der rothe und der weiße Mayn,

Der Boben am Kufe bes Fichtelgebirges erzeugt nur Kartoffeln, hopfen, Flachs. Das Gebirge felbst liefert Eisen, Aupfer, Bitriol, Schiefer, Marmor, Karbenerde, welche ben Bewohnern manche Erwerbsmittel verschaffen. Auch

treiben viele berselben eine einträgliche Biehzucht. Unter den Oertern, die am Fichtelgebirge liegen, sind die Stadte Wung sie del und Gold kronach die vornehmsten. In der Nähe der ersten besindet sich, in einer reihenden Gegend, Sisch er ere uth, mit dem Alexanders bade, dessen Basser dem Egerwasser ähnlich ist. Denjenigen, die es besuchen, bietet es alse Mittel zu einem beguemen und angenehmen Les benögenusse dar. Hier liegt auch Ticsch en reuth, an einem See, wo Tuch gewebt, und in dessen Nähe rothe Erde gesstunden wird. Das zwischen hohen Vergen, am Kronach lies gende, gutzebaute Gold kronach, das von einem ehemalis gen Goldbergwerke seinen Namen hat, ist der Sig eines körniglichen Vergamtes, welches über die umliegenden Vergwerke die Aussicht süber.

Bon dem Gebirge steigen wir herab zu den schönen Ufern des Mayns. Um rothen Mayn stoßen wir auf die größtens theils regelmäßig und gutgebaute Stadt Bayreuth, unter deren Gebäuden sich das ansehnliche Residenzschloß der ehemas ligen Markgrasen von Brandenburg: Bayreuth, und der Operns saal, auszeichnet. Die Stadt hat anmuthige Umgebungen, unter welchen der I Stunde von Bayreuth entsernte Garten Ere mit age der Ausmerksamkeit nicht unwerth ist. Nur Feunde von Bavreuth entsernt, an einem ausgetrockneten See, liegt, das erst zu Unsang des Isten Jahrhunderts anges legte St. Georgen am Gee, eine Zucht; und Irrenans stalt, die eine gerade, aus lanter massiven Haufern von gletz scher Höhe bestehende Straße bildet. Nordwestlicher, am weisen Mayn, sindet man, in einer fruchtbaren und schönen Segend, die Stadt Kulmbach, von welcher die Festung Plassen burg nicht weit entsernt ist.

Unterhalb Kulmbach, ben Steinhaus, vereinigen sich ber rothe und der weiße Mayn. Der ansehnliche Bluß nähert sich hierauf ber Stadt Bamberg, wo die Regnits ihm entgegen fließt. Bamberg, einst der Sauptort eines der beträchtlichsten deutschen Hochstifter, gewährt einen freundslichen Unblick, indem die auf einem unebenen Boden stehenden Hablick, indem die auf einem unebenen Boden stehenden Hablick, alle von Steinen, und zum Theil sehr geschmacks voll, gebaut sind. Das Schloß der ehemaligen Bischose, das auf einer Unbohe steht, ist in der neuern Geschichte, wegen Bertsiers Schiessla im Jahr 1815, bekannt. In das Schloß stößt die alte, ehrwurdige Domkirche, in welcher man das Grab des Kaisers Heinricht II, des Urhebers des Hochs stiftes Bamberg, und seiner Gemablin Kunigunde, zeigt.

Auf dem Moncheberge findet man das prächtige Michaelisklos fter, jest ein hofpital. Auffer ber Domtirche find noch mehr rere andre ansehnliche Rirchen vorhanden. Unter den Platen zeichnet fich ber Maximiliansplas aus. Die weitlauftigen Worftabte bewohnt eine große Bahl von Gartnern, die ben portrefflichen Boden aut zu benuten wiffen. Daher findet man hier einen aufferordentlich reichen Gemuffemartt. Den Gins wohnern Bamberge bietet das Buch, ein liebliches Balbchen, einen anziehenden Vergnügungeort bar. Im Bezirke von Bamberg, befindet fid Dommerefelben, mit bem ans fehnlichen Ochloffe Weißenstein, und einem Darke des Grafen von Schonborn, wo man eine der toftbarften Gemahle befammlungen antrifft. Bey bem eine Stunde von Bamberg entfernten Dorfe Geehof, fieht man ein tonigliches Ochloß, nebst einen Part. Nordwarts von Bamberg liegt bas Colog Bang, eine ehemalige reiche Benedictinerabten, auf einer Unbohe, an deren Fuß der Dann vorben rauscht, im Begirte ber Stadt Lichtenfels. Zwischen Bamberg und Erlang ift ber Streitberg, wegen feiner Berfteinerungen, ber Rofenmullereboble, mertwurdig. Un ber Ros Dach, Die fich mit bem Dann vereinigt, nicht weit von ber nordlichen Grange, findet man die befestigte Stadt Rronach, ben Geburtsort des Mahlers Rranach.

Die Umgebungen bes Manns erzeugen Getreibe , Obst, Gemuße und Sopfen von vorzuglicher Gute. Bu Bamberg und

Bayreuth braut man herrliches Bier.

Bon den Stadten dieses Kreises liegt: Bamberg 49° 53' Breite 28° 34' Lange Baprenth 47: 57: — 20: 20: —

Bapreuth 47:57: — 20:20: — Bamberg zahlt 19,500, Bapreuth 11,160, Bunfiedel 2600, Kulmbach 2850, Kronach 2550, Forchheim 2270, Tirschenreuth 1500, Neustadt an der Naab 1130, Gototros nach 550 Einwohner,

## Untermann.

An der Nordfeite beffelben breitet fich öftlicher der Thus ringermald, westlicher die Rhon, aus. Dem Mayn fließt die frantische Saale zu. In den Ufern des Mayns erheben sich viele Sagel, welche vortrefflichen Frankenwein ers zeugen.

Um Fuße ber Rohn, welche die nordweftliche Granze bildet, liegt Fladungen, wo der Raifer Seinrich IV den

Thuringern und Sachsen (1078) eine Schlacht lieferte. Mann findet man mehrere fehr bedeutende Grabte, Och meins furth, Rigingen, Burgburg, Bemunben. Odwein furth, fiellt fich, vornehmlich auf feinem Dartts plate', ziemlich ansehnlich bar. Ben ber fleinen Stadt Rits gingen führt eine große Brucke über ben Dann. Die Ums gebungen find fehr lieblich. Gie führen nach 28 uraburg, ber ehemaligen Sauptstadt eines Sochstiftes, die burch ben Mann in zwen ungleiche Theile abgesondert wird. Diese Theis le verbindet eine mit Beiligen : Statuen gezierte Brucke. Un ber Gudfeite berfelben zeigt fich der Leiftenberg, auf wels dem die alte, großtentheile auf einem Kelfen gebaute Feftung Marienberg fteht. Die Umficht von derfelben in bas Mannthal ift überaus anziehend. Die auf dem Leiftenberge gepflangten Reben erzeugen den herrlichen Leiftenwein. bemfelben erheben fich der Steinberg, und der harfenberg, von welchen ber Steinwein und ber Barfenwein den Damen fubs In dem am Sufe diefer Berge fich ausbreitenden Theile ber Stadt feffelt ben Blick hauptfachlich bas, auf einem fchos nen Plage, fich zeigende Residenzschloß der ehemaligen Bis Schofe von Burgburg. Bu ben obern Ctockwerten beffelben führt ein herrlicher Treppenfaal. In jenen findet man einen Schonen Gaal, nebft manchem reichgeschmudten Bimmer. Der anftogende Garten ift im frangofischen Gefchmacke angelegt. Die Domkirche feellt ein ansehnliches, mit herrlichen Grabs mablern angefülltes Gebaude bar. Einen angenehmen Uns blick gewährt bie von rothen Steinen erbaute Rirche ber bies figen Sochfdule, die auch mit andern guten Gebauben verfes ben ift. Dicht leicht trifft man aber anderewo eine fo groffe, treffliche ausgestattete Rrantenanstalt, als das im Jahr 1764 erbaute Juliushofpital, an. Es umfast eine Rirche, eine Apothete, ein anatomisches Theater, und es werden in dems selben 350 Personen, und barunter 50 — 60 Bahnsinnige, verpflegt; aber es hat auch fürstliche Einfunfte.

Am Mann, unterhalb Wurgburg, findet man das Dorf Beiteh och beim, nebst einem königlichen Schlosse und Gatten. Bey Gem und en, einer kleinen Stadt, vereinigt sich die franktische Saale mit dem Mann. Weiter hinumter, am Mann, kömmt man nach Aschaffe nburg, einer eing und ziemlich schlicht gebauten Stadt, die dem ehemaligen Großherzoge von Frankfurt zum Wohnsitze diente. In ihr Schloft reihet sich ein großer, englischer Gatten an. Unter ihren Unterrichtsanstalten ift ein Forstinstitut, und eine Kunst

schule, merkwardig. In der Nahe findet man die fürstlichen Lustschlösser Busch und das schone Thal. Bon Burze burg ostwarts, am Mann, zeigen sich die herrlichen Gebaude des ehemaligen Rlosters Schwarzach, und 5 Stunden weiter hin, in einem Buchenwalde, das ansehnliche Rloster Storach, in dessen Kirche der Kaiser Konrad III, nehft seiner Gemahlin, begraben liegen. Miltenberg, eine gutz gebaute Stadt, ist der Hauptort einer Standesherrschaft der

Rurften von Leiningen.

Nicht weit vom Ursprunge ber frant. Saale, am Fusie ber Rhon, liegt die Festung Konigshofen. Im Bezirke der Saale solgen nach einander Neustadt an der Saale, wo Wein gebaut wird, ingleichen die Eurörter Brückenau, auf dessen Anlagen wenig Sorgsalt gewendet wird, Botslet, Kissingen. Die Anlagen von Boklet, welches seines Schweselbades wegen besucht wird, sind nicht weitsdustig, aber anmuthig. Nach Kissingen führt ein guter, schoner Wegen bestied ein großes Salzwerk anreihet. Ueber Ham melburg liegt das Schloß Saaleck, von welchem eine der vorzüglichsten frankischen Beingattungen den Namen führt.

Der Beg von Burgburg nach Sachsen, führt über Berneck, ein tonigliches Luftschlof, mit einem Garten, ingleichen über Dunnerftabt, Melrichstadt, kleine

Stabte, wo die Poftpferde gewechselt werden.

Würzburg 49° 46' Breite 27° 35' Länge Uschaffenburg 49: 58: — 26: 49: — Brückenau 50: 20: — 27: 29: —

Würzburg 15,000, Aschaffenburg 6,600, Schweinsurth 5,120, Kigingen 3,580, Miltenberg 2,680, Hammelburg 2,490, Mellrichstadt 1,950, Neustadt 1,620, Königshofen und Munnerstadt 1,400, Fladungen 790 Einwohner.

# Rheinfreis.

An der westlichen Seite des Aheins, von Armen der Bos ge sen durchzogen. In den Ahein ergießen sich die Queich und die Lauter; in die Saar die Bliese. Die Berge tiefern Querksilber, Steinkohlen und andre Mineralien. Uns ter den Erzeugnissen des Pflanzenreichs besinden sich Westn, Castanien, walsche Musse, Taback, Farberrothe. Nachdem dieser Bezirk, von 1801 bis 1813, sich unter der französischen Herrschaft befunden hatte, kehrte er, durch den ersten parifer

Frieden, zur Berbindung mit Deutschland, zuruck, und durch den Wienercongrefi des Jahres 1315 wurde er dem Könige von Bavern zugesprochen. Un denselben reihete sich die von

Frankreich abgetretene Reftung Landau an.

An der Queich tiegen Landau und Germersheim. Landau, ehedem eine der vornehmsten französischen Festungen, anf deren Anlegung Bauban stolz war, die aber im spas nischen Erbfolgefriege dreymal eingenommen wurde, umsschließt, in ihrem Innern regelmäßig angelegt, einen großent Paradeplas. Ber Germersheim ergießt sich die Queich in den Rhein, und es sührt nach diesem Strome, ein Kas nal; auch wird hier ein Zoll entrichtet. Der Rheinsand ents hält Goldförnchen. Die Stadt verdankt ihren Ursprung dem Konig Rudolf I (1276) der hier (1291) sein Leben entoigte.

Am Fuße der Vogesen sindet man, in einer an gutem

Am Kuße der Wogesen sindet man, in einer an gutem Thon reichen Gegend, Berghabern, wo man Taback baut, und die bevden Festung Landstuhl und Vicecastell. Der lehte Ort entstand aus einem an der Bliese angelegten römischen Castell: An der Lauter liegt Kaiserslaustern, welches von dem Kaiser Friedrich von Ocsterreich den Nahmen erhielt. Hier siel (1793) zwischen den Preussen und Krauzosen ein Tressen von Das Schloß der gutgebauten Stadt Pirmasen siente dem Herzoge von Zweybrücken manchmal zum Wohnsige. Die Stadt Zwey brücken, am Erlbache, hatte nebst ihrem Bezirke, bis zu Ende des 14ten Jahrhunderts, eigne Grasen. An die Psalzgrassen am Rheim übergegangen, wurde Zweydrücken der Hauptort eines besondern pfälzischen Kürstenthums, und der jetzige König von Bayern ist ein gebohrner Herzog von Zweydrücken. Es bilden die Stadt drey lange Gassen und eine gutgebaute Vorstadt. Das schone Schloß ist im J. 1723 gebaut worden.

Die Stadt Speher, am Einflusse des Speyerbachs, einst Wohnsih der gallischen Nemeter, war schon zur Zeit der Römer vorhanden. In diese erinnert noch manches Denks mahl. Schon um die Mitte des 4ten Jahrhunderts soll ein Vischos hier seinen Wohnsitz gehabt haben. Die sichere Reihe der Bischose von Speyer fängt jedoch (nach 600) mit dem Athanasius, dem Capellan des franklichen Königs Dagobert, an. In der Domkirche, einem herrlichen Werke altdeutscher Baukunst, sind 5 Kaiser und 3 Kaiserinnen begraben; ihre Grädbuchler sinder man aber größtentheils zerstört. Auf einnem (1529) hier gehaltenen Reichstage entstand der Nahme der Protestanten, Bon der gutgebauten Stadt Franken,

thal, führt ein Kanal nach bem Rhein. Sie entstand (1562) aus einer Riederlassung von geflüchten, reformirteten Nieders landern. Im Juhre 1689 wurde sie, nebst noch vielen ans dern Stadten, von den Franzosen abgebrannt. Die Einwohs ner liefern allerlen Zeuge und Fanance. Ben Oppenheim, am Rhein, wächst guter Wein.

Bu Spener hat der königliche General Commiffarius, ju Zwenbruden bas Appellationsgericht feinen Sig.

49° 11' Br. Landau 25° 37' 8. Germersheim 49: 16: -26: 2: -Spener 491 191 -26: 16: -49: 25: -Landstuhl 261 201 -Raiferslautern 49: 26: -25: 26: -49: 28: -26: 4: -Krankenthal

Ameybrucken zählt 4980, Landau 4240, Speyer 3750, Frankenthal 3460, Pirmasens 3200, Kaiserslautern 2370, Oppenheim 1680, Germersheim 1470, Vergzabern 1400, Bliescastell 1250, Landstuhl 700 Einwohner.

# III. Konigreich Wirtemberg.

Westlich von dem Konigreiche Bayern; an der Offseite bes Schwarzwaldes, der es von dem Großherzogthum Baden tremt. Den südlichen Theil durchzieht die schwabische Ulb, eine Fortsetzung des Schwarzwaldes, 15 M. lang und 2—3 M. breit. Der höchste Theil derselben wird die rauhe Alp genannt.

Auf dem Schwarzwalde entspringt der Nedar, mit welchen fich links die Eng, und kechts die Bils, die Rems,

ber Rocher vereinigen.

Auf dem Schwarzwalde und der Alp wehr eine tauhere Luft, während die Anwohner des Neckars und seiner Nebens flüsse einer mildern Einwirkung derselben sich ersteuen. Während dort Metalle, Steine, Mineralwasser und Holz, die wichtigsten Erzeugnisse ausmachen, gedethen hier Dinkel, Weis gen, Wein und Baumfrüchte vortrefflich, und die Wiesen eine große Wenge von Pferden und Nindern. Von 5,241,000 Morgen nußbaren Landes sind 2,300,000 Aecker, 680,000 Wiesen, 96,000 Edrten, 55,000 Weinberge, 1,736,000 Waldungen.

Die Bewohner des Konigreichs Wirtemberg find Comas ben, beren Borfahren, die Gueven, icon ju Cafare Beis ten, einen großen, deutschen Bolterftamm bildeten. Ein Theil berfelben jog, in Berbindung mit Bandalen und Mlanen, burch Gallien nach Spanien, wo lange Zeit ein suevisches Reich blühete. Die zurückgebliebenen Sueven breiteten lich, bom Lech bis jum Rhein, aus. 2m Rhein vermischten fie fich mit den Alemannen, die den frantischen Ronig Chlos bewig (496) seiner Berrschaft unterwarf. Das Schicksal bet Alemannen theilten auch die Schwaben. The Land, war nleich dem übrigen Deutschland, in Gauen getheilt. Die Gras fen derfelben ftanden, jur Zeit Karls des Großen, unter der Aufficht eines Hofbevollmachtigten (Nuncius camerae). Der Konig Konrad I stellte, in der Person des Grafen Burchard, einen besondern Bergog von Schwaben auf. ter dem Raifer Otto I erscheinen Schwäbisthe Pfalgarafen. Der lette fachfische Raifer, Beinrich II, war zugleich Bergog von Bayern und Schwaben. Bur Zeit Heinriche IV hatte Schwas ben wieder seinen eigenen Bergog, der Rudolf hieß. 216 biet fer, im Rriege gegen diefen Raifer, dem er die Rrone ftreitig machte, getobtet worden, verlieh Beinrich IV (1078) bas herzogthum Schmaben seinem Schwiegersohne, Friedrich, herrn von Sobenstaufen. 218 die Meihe der hobenstaufenschen herzoge von Schwaben und Franken, mit Conradin (1268) thr Ende erreichte, war ein großer Theil von den Besitzungen besselben schon an andre Herren übergegangen. Schon Phis lipp von Schwaben, Friedrich II und Konrad IV, hatten mans des Gut verpfandet, verkauft; das übrige opferte Conradin feiner italienischen Unternehmung auf.

Diejenigen, die sich die Besthungen des hohenstausenschen Geschlechts zueigneten, waren die Herzoge von Teck, die Pfalzsgrasen von Tübingen, die Grasen von Wirtemberg, von Hobenberg, die Landgrasen von Nellenburg, waten manche Aldssen. Da diese, als Unterthanen des Herzogs von Schwaben, den hohenstausenschen Kaisern unmittelbar unterworfen gewessen, so schlossen sie sich, nach der Endigung ihrer Herrschaft, an die Reichssürsten an. Durch eben diese Verhaltnis versletzen sich die ansehnlichern schwäbischen Stadte in die Reichs

ber Reichsftabte.

Den größten Theil dieser Stadte, Abteven und Graß schaften umfaßt jest das Königreich Wirtemberg. Um das Jahr 1090 lebte ein herr von Wirtineberg, und im Jahr 1127 tritt ein Graf von Würden eberg auf. Dem Grafen

Ulfich verlieh Conradin das schwäbische Marschallamt. Seen dieser Graf vergrößerte sein Gebiet durch die auf dem Schwarzs walde liegende Grafschaft Urach; auch erward er die Boigstey über die Stadt Ulm. Un das Land der Grafen von Wirstemberg schloß sich (1381) auch das Gebiet der Herzoge von Tech, Abkömmlinge der Herzoge von Zähringen, an.

Die Grafen von Wirtemberg wohnten spaterhin auf einer ben dem Stifte Beutelsbach liegenden Burg. Bon dies fer zogen fie (1321) nach Stutgart, deffen Nahmen man

pon einem Stutengarten (Stuteren) herleitet.

Die Grafen von Wirtemberg waren zu Ende des funfs zehnten Jahrhunderts so mächtig, daß sie auf die herzogliche Burde, die ihnen der Kaifer Maximilian I (1495) verlich, mit Recht Unspruch machten. Es gereicht den Nachfolgern des ersten Kerzogs, Eberhard, zur Ehre, daß sie die Guter der wegen der lutherschen Reformation aufgehobenen Klöser

ber Ausstattung von ansehnlichen Schulen widmeten.

Einige Zeit (1718—1734) entzog die neue Stadt Lud; avigsburg, die der Herzog Eberhard Ludwig angelegt hatte, der Stadt Stutgart die Stre des herzoglichen Wohnsiges. Wenn damahls die Liebschaft, die dieser Herzog mit einem Fräulein von Grävenig unterhielt, die Ursache war, so wurde späterhin die Werlegung des herzoglichen Wohnsiges von Stutgart (1763) durch des Herzoglichen Wohnsiges von Stutgeinen Landständen, veranlast. Eben dieser Herzog hat sich aber um Stutgart, durch die Stiftung einer Hochschule, die in ein Symnasium übergegangen ist, durch eine Alkademie der Kunste, und durch manche andre Anstalt, verdient gemacht.

Der wirtembergiche Staat wurde aber, in'den neuern Beiten, mehr als noch einmal fo groß. Der Bergog Friedrich ber burch ben Frieden zu Luneville (1801) Dismpelgart und einige andre fleine Besitzungen, verlohren hatte, erhielt, burch den Befchluß ber regensburger Reichstagebeputation (1802) Die gefürstete Probsten Elwangen, 8 Reichsabtenen, und 9 Im folgenden Jahre schloß er sich an die Reibe. Reichsflädte. Bon Dapoleon zur Bundesgenoffenschaft ber Rurfürften an. genothigt, vermehrte er, dem prefiburger Frieden gufolge, fein Land 1) burch einen Theil von Breisgan, 2) die 5 Donaus stadte, 3) die Grafschaft Sohenberg, 4) die Landgrafschaft Dellenburg, 5) die Reichsvogten Altorf. Er nahm jest In der Folge trat ihm Bapern das den Konigstitel an. Bebiet von Ulm, ingleichen die Landgerichte Beisling, Tettnang, Ravensburg u. a. ab. Dagegen überließ er, dem

Großherzog von Baden die Landgrafschaft Nellenburg, nebst Bezirken der Oberamter Jornberg, Nottweil, Tuttlingen, Ehingen, Maulbronn, Brackenheim, Mergentheim, und dem Konige von Bayern trat er Giengen und Trauchberg ab.

Das ganze Königreich besteht aus vier Rreisen, die voni Schwarzwald, vom Reckar, von der Donau und von der Jart, den Namen fahren. Sie stehen, in Unsehung ihrer Bolksmenge und ihres Flächeninhaltes, in folgendem Berhältnisse;

| Meckar<br>Schwarzwald | Einw.<br>369,000<br>364,000 | 64<br>84         | 5765<br>4333 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Donau<br>Jart         | 332,000                     | 107½<br>94       | 3093         |
| -                     | 1,395000                    | 349 <del>1</del> |              |

Jeber Rreis ift in Oberamter, gufammen 64, getheilt,

bie unter einer Regierung fteben.

Der größte Theil der Bewohner Wirtembergs (952,000) bekennt sich zur lucherschen Religion, und die Pfarrer dersels ben stehen unter sechs dem Oberconststorium untergeordneten Generalsuperintendenten; über 434,000 Katholiken ist der katholische Kirchenrath zu Stutgart gesetz. Der Reformirten rechnet man 2500, der Juden 8450. Dem Umerrichte der Jugend sind die Hochschule und das Collegium illustre zu Tübengen, ingleichen verschiedene Seminarten, Gymnassen, und andre Schulen, gewidmet.

Die vornehmsten Gegenstände der Aussuhte find 1) Lands erzeugnisse, als Getreide, Obst, Wein, Wolle, Wich, 2) als lerlen Zeuge von Bolle. Go gut aber der wirtembergische Bos den seine Einwohner nahrt, so mandern doch immer viele ders

felben aus.

### 1. Schwarzwald.

Der Schwarzwald, ber sich, vom Mhein her, bis nach Pforzheim in Baden, ausdehnt, wird hauptsächlich durch hohe, waldige Bergebenen gebildet. Mur hier und da erhebt sich ein hoher Berg, als der Feldberg, der Beldben, der Kandel, 4610,4355,3900 Fuß über das Meet. Der Schnee bleibt auf denjeben, vom Unfange des Septembers bis zur Mitte des Junius, liegen. Die ziemlich engen Thaler dieses Baldgebirges werden von vielen Bachen und Flussen

bewässert. Der aus bunklem Nadelholze besiehende Bald täuft fast ununterbrochen fort; aber oft umfaßt ein kleiner Bezzirk auf 100 Bäume von verschiedener Art. Die Menge der Hirste, Rehe, Schweine, die diesen Bald durchtren, ist ausserordentlich groß. Der theils kiesige, theils sandige Bos den erzeugt aber zu wenig Setreibe; die Einwohner mussen daher von Manusakuren und Fabriken sich zu nahren suchen. Einige derselben erschieder, unsauber, abergläubisch, schwächlich, träs ge, schlecht gekleidet, unsauber, abergläubisch, während andre in einem durch ihre Betriebsankeit unterstüßten Wohlstande leben.

Der Efngang in diesen Schwarzwald befindet sich im Bes girte ber in einem Thale liegenden Stadt Calm (Ralb) wels chen die Magold bewaffert. Diefe hat ihre Quelle ben Ur: nagold, unweit Dornstetten. Manche Hecker liegen hier fo fieil, daß die Menschen, die fie bearbeiten, fich mit Stricken befestigen muffen. Die Stadt Calm, von vielen Relfenftucken umgeben, lebut fich an Betge an, und oft fcheis nen die ben der Stadt liegenden Garten und Saufer über ben Ropfen der darunter weggehenden zu ichweben. Burg der Grafen von Caliv find nur noch wenige Ueberbleib: Die Ginwohner der Stadt treiben eine febe sel vorhanden. bedeutende Wollenwebercy; fie verfertigen Porzellan; fie ban: beln mit Bein, mit Solz, und es giebt unter ihnen febr mublhabende Leute. Richt weit von Calm, an ber nagold, in einem Wiefenthale, bey bem Stabtchen Sirfau, vers fundigen die Neberbleibfel ber ehemaligen Abten biefes Das mene die Dracht derfelben, die fie über manche andre deutsche Abtenen erhob. In der Kirche derselben sieht man noch viele Denkmabler und Steinschriften. In ber Eng, bie ben Rlofteren entspringt, liegt in einem tiefen, anmuthigen Thale die fleine, artige Ctadt. Bildbach, die ihre febr beilfamen, warmen Quellen merkwurdig machen. thale ift Menenburg fo fehr von hohen Bergen umgeben, daß sie selbst den Atrathurm verbergen. Von Neuenburg bis Wildbad fuhrt-ein anmuthiger Weg. Bey dem Stadtchen Babelftein ober Bavelftein, auf einem Berge, ficht man die Erummern einer großen Burg, in welcher herren aus bem Beschlicchte ber Berjoge von Teck wohnten. Berg reihet fich ein ichones Thal an, welches die Deingch Bey dem Stadtchen gleiches Namens quilt ein bemaffert. Sauerbrunnen, ber mit den Gelterfermaffer Hehnlichkeit hat. In der Rahe des Rnicbiffes, in einer rauben, bergigen

Segend, wo sich an hohe, kahle Felsen, schöne, waldige Verge und herrliche Wiesenthäler anreihen, befindet sich auf einem Felsen, die besestigte Stadt, Freuden stadt, in deren Nähe bunter Marmor gebrochen, und reichhältiges Erz gewonnen wird. In der Nagold, in einer sehr einsamen Waldgegend, liegt der Badcort Lieb enzell, der sich in das obere und umtere Vad theist. Schon in dem Stadtchen sängt ein immer höher steigender Verg an, der eine reisende Umsicht darbietet. Ven Schon in gen entspringt, auf dem Felde, der Neckar, der bald so viele Zustüsse erhält, daß er eine Müh; te treiben kann.

Der Bezirk der rauben 2(16, die fich fubweflich an den Schwarzwald anschließt, enthält manches, was der Auf mertfamteit werth ift. Bon hoben, fteilen Bergen, unter welchen der Rogberg 2680 Tuf hoch steigt, umgeben, ftellt fich Urach febr romantisch dar. Die Ginwohner der fleinen Stadt liefern gute Leinewand und Leinendamaft, in: gleichen Davier. Huf einem Berge über berfelben erhebt fich die Burg Sohenurach. hier findet man die Holzrutsche, einen 925 Ruf langen, 3 Tuf breiten und 2 Ruf hohen, eifers nen Ranal, burch welchen viele taufend Rlaftern Solz von den hohen Bergen herab in die Eng, und von da nach Stuttgart gebracht werden. Um Ende der 2116, in einem aufferft icho: nen, obstreichen Thale, liegt das gewerbreiche Pfullingen, in der Nahe des Debelloches, einer Tropffeinhohle, welche, nur nach in fleinerm Dafftabe, der Baumannshohle auf dem harze fehr ahnlich ift. Ben Wiefensteig ift die Quelle der Fils. (3n Dunfingen ift im Jahr 1482 ein fur bas Land fehr wichtiger Vergleich geschlossen worden.) Die Ein: wohner von Rurtingen find, wegen ihrer Derlmutter : Ur: beiten, und wegen der Berfertigung von mufikalischen Inftrus menten, befannt. Ben Plochingen ergieft fich die Rils in den Meckar.

Am Neckar folgen viele bedeutende Oerter auf einander. It oth weil, eine der altesten deutschen Reichsstädte, liegt in der Nahe des Schlosses och warzenberg, auf welchem die Borfahren des fürstlichen Hauses diese Namens ihren Sig hattein. Sulz ist wegen eines Salzwerkes merkwürdig. Rotstenburg macht mit Ehingen, von welchem es der Neckar trennt, eigentlich nur einen Ort aus. Im rottenburger Thaile, bey Niderau. quillt ein geschätzer Sauerbrunnen. Tub ingen, die zwente Haustlich des Landes, die sich nicht sich darstellt, umfaßt eine Hochschule, an die sich eine der

Unterweistung von 300 jungen Theologen bestimmte Unftalt (ein theologisches Seminarium) anschließt. In der Stelle ber ehemaligen Pfalg; des Wohnsines der Pfalzgrafen, findet man, westwarts von ber Stabt, das von Bergog Ulrich (1535) erbaute Ochlog Sohentubingen. Etwas weiter rechts liegt Reutlingen, eine ehemalige Reichsftadt, und jest bie hauptstadt des Odwarzwaldfreises.

Buttlingen 47" 59' Breite 26° 30' Lange

Freudenstadt 48 : 28 : -- 26; 48; - 26; 43; Meutlingen 48: 29:

48: 31: -Tübingen

Murtingen 48: 38: -27 1

Reutlingen gabit 8300, Tubingen 6600, Tuttlingen 3800, Pfullingen und Murtingen 3300, Rottweil 2900, Urach und Balingen 2700, Freudenstadt, Sulz 2000, Mas gold 1800 Einwohner.

#### 2. Medar.

In der rechten Geite des Medars reihen fich Efling gen und Waiblingen an einander an. Das hier eben fo schone, als fruchtbare Land liefert Bein und Obst, des fen Baume fleine Balber ausmachen. 2luch Eflingen. ehedem eine Reichestadt, zeigt, zum Theil hoch liegend, unter ihren vornehmsten Bebauden, eine zierliche Frauentirche, bes ren tunftlicher Thurm dem ftrafburgfchen Munfterthurm abns lich iff. Bwischen Eflingen und Weiblingen sieht man bie Heberbleibsel des Stammichloffes Birtembera. 25 aibling en entlehnten die italienischen Auhänger des schwäs bischen Raiserhauses ben Damen Ghibellinen (Weiblins ger ).

Diesen Stabten gegenüber, an ber linten Seite bes Reckars, befinden fich Stutgart, Kanstadt, Ludwigsburg, Die, mit ihren Umgebungen, den wichtigsten Theil des ganz gen Landes bilden. Die Saupt: und Residengstadt Stuts gart, die & Deile in Umfange hat, umfafit, int vier Ber girten, 87 Strafen, 9 Didge, 5 Kirchen, und viele andre ansehnfiche Gebaube. Unter biefen hebt fich bas Refibenge Schlof vorzüglich heraus. Der fetige Konig hat, um bemfelben burch inehrere Straffen, eine fregere Musficht zu verfchaffen, verschiedene theils alte, theils neue Sauser niederreiffen laffen. Das obere, prachtig ausgeschmuckte Stockwert, das der vorige Ronig bewohnte, ficht jest leer ba. Dagegen hat der jegige

Ronig das untere Stockwert, zu feiner Wohnung, einrichten laffen. Sinter diefem Ochloffe fieht bas Gebaude der ehemas ligen Atademie, wo jest das Gymnafium feinen Gis hat. Un dieses reihet fich bas ansehnliche Opernhaus an. Inners halb der Granzen der alten Stadt, wo man noch manche trum: me, wintliche Gaffe, manches eine alte, eigenthumliche Baus art aussprechende Haus bemerkt, sieht bas alte, im 18ten Jahrhundert, dem neuen Beschmade naber gebrachte Ochloß. Es dient jest jum Vermahrungsorte von naturhiftorischen Sammlungen, von Runftwerten, von Dungen, von alten Denkmahlern. Undre anschnliche Gebaude find das Fürstens haus, der Marftall, die Bibliothet, bas Schaufpielhaus. Die Zahl gutgebauter Privathaufer vergrößert fich immer mehr, und es bilden fich aus denfelben regelmäffige, schone Gaffen. Stutgart ift aber auch wegen feiner toftbaren Samms lungen von Buchern, und wegen seines vorzüglichen Gymna: fiums, eine der mertwurdigften Otabte Deutschlands.

In einem Tannenwalde, in einer einsamen Gegend, sine bet man das vom Herzog Karl Eugen erbaute Schloß Solistude, mit einem schönen, durch Gebäude und Bilbhauerwerke geschmückten Garten. Das zwen Stunden von Stuttgart ente fernte Hohe nheim, der Geburtsort des Theophrastus Parracessus, eines Wunderarztes des Isten Jahrhunderts, bessteht aus dem Hose, der die königlichen Bohngebäude umfaßt, und dem englischen Dorfe. Die Umgebungen bilden einen herrlichen Park. Zwischen Stutgart und Kanstadt besindet sich das Andreasbad, oder Königsbad. Die Stutgart umgebende Gegend erzeugt mehr Wein, als Getreide.

Das 4 Stunden von Stutgart entfernte Kanstadt bei weiset die große Betriebsamkeit seiner Einwohner, die sie hauptsächlich den Tuch; und Tabackskabriken widmen, schont durch den Umstand, daß, seine nachsten Umgebungen das zu gerechnet, auf Feiner gevierten Meile 18,600 Menschen wohnen. Ausser den vielen mineralischen Quellen, sinderman in der Nähe dieser Stadt, Mammuthsknochen, und verstets nerte Ueberreste vom Nashorn.

Ludwigeburg, 2 Stunden von Stutgart, umfaßt regelmäßig gebaute, breite, gutgepflasterte Straßen, von reit genden Anlagen umgeben; aber die Stadt, die einst zum herzoglichen Bohnsige diente, sieht jest dde und leer. Ihr Schloß, eines der größten und schönsten in Deutschland, ihr herrliches Schauspielhaus, wird nicht mehr gebraucht. Mit

bem Zuchthause ist zugleich ein Arbeitshaus für Wollenweberen verbunden. Nordwestlich von Ludwigsburg erhebt sich, auf einem einzeln stehenden Berge, das Schloß Hohenasperg,

über dem fleden Unterasperg.

Nordwarts von Ludwigsburg, an der rechten Seite des Neckars, liegen Marbach, Laufen, Heilbronu. Marbach, Schillers: Geburtsort, eine altväterisch gebaute Stadt, befindet sich ben dem Einsusse der Murr in den Netztar. Bon dieser kömmt man höher hinauf, zu der in einer waldigen Gegend, seit 1765 neugebauten Stadt Murrzhard, in deren Umgebung est mineralische Quellen, und Steinkohlen giebt, und nach Backnang, unter dessen wohnern viele Gerber und Tuchmacher keben. Laufen, in einer an Getreide und Wein reichen Gegend, wird durch ein Städtchen, und ein größeres Dorf, die eine lange, steincre. Brücke verbindet, gebildet. Am Neckar steht ein altes Schloß.

Beilbronn erscheint, icon im gten Jahrhundert, ale eine Billa der farolingischen Beherrscher Deutschlands, und noch find von einem Pallafte berfelben Ueberbleibfel vorhans Die Stadt fieht, die hauptstraßen ausgenommen, dorfmaßig aus. Ihre Kilianstirche ift ein ansehnlie ziemlich dorfmäßig aus. ches, gothisches Bebaude. Noch fieht hier der Thurm, in wek chem der berühmte Ritter, Gob von Berlichingen, gefeffelt faß. Gein Grab findet man in dem 4 Meilen von Seilbronn entfernten Rlofter Ochonhofen; feine eiferne Sand vers mahrt man zu Chorndorf. Zwifden Beilbronn und Laus fen trifft man meiftens Betreibefelber an. Dagegen reiben fich an die andre Seite von heilbronn lauter Beinberge, jum Theil fehr hohe, an. Der Bein, den fie erzeugen, bietet beu Beilbronnern die Gelegenheit ju einem fehr bedeutenden Gewerbe bar. Die gefunden Eigenschaften des Baffers und der Luft dieser Stadt beweiset der Rorperbau ihrer Einwohner. Nicht weit von derfelben findet man das Bad Lowenfte in.

Nordwarts von heilbronn sließt in den Neckar der Sulm, an welchem Weinsberg und Nockarsulm tiegen. Weinsberg, am Fuße eines runden Berges, auf welchem eine verfallne Burg steht, ist wegen der ehelichen Treue, von welcher ihre Weiber dem Kaiser Konrad III (1140) einen rührenden Beweis gaben, berühmt. Nockarstulm liegt an der Mundung des Flusses. In der an der Enzliegenden Stadt Vaihingen zeichnen sich ein Berge

thiof, und das Rathhaus, aus.

Eflingen 48° 44' Breite 26° 28' Långe — 26: 50: — 26: 50: — 26: 50: — 26: 41: — 26: 47: — 26: 47: — 26: 48: — 26: 48: — 26: 48: — 26: 48: —

Stutgart 28,000, Heilbronn 6850, Eftingen 5500, Ludwigsburg 5400, Backnang 3200, Kanstatt 2900, Baibs lingen und Baihingen 2600, Marbach und Neckarsulin 2100, Weinsberg 1550 Einwohner.

### 3. Jart.

10年度

An der Rems bemerken wir hauptsichlich Aalen, eine ehemalige Reichsstadt, in deren Bezirke viel Eisen gegraben wird; an dieser liegt auch die gut gebaute Stadt Schwasbisch; Gmund, die wegen ihrer Bold: und Silberarbeit ter bekannt ist; Lorch, einehemaliges Kloster auf einem hohen Berge, und das seit 1743 neugebaute Schorn dorf, dessem Einwohner Teppiche liesern, und Wein bauen. In der Kirsche des ehemaligen Stistes Beutelsbach, im Bezirke von Schorndorf, sind die altern Grasen von Wirtemberg bes

Der Rocher, ben ber rothe und ichwarze Rocher, ben Untertochern bilben, fliegt nach Meresheim, Gails borf, Hall, Ingelfingen, Kunzelfau. Die Stadt Reresheim, eine Bestigung des Fürsten von Thurn und Zaris, zeigt ein aus einer Benedictinerabten entstandenes, herrs liches Schlof. Gaildorf war einft ber Sauptort der Brafen von Limburg, beren Graber man bafelbft findet. Sall, auch Och wabischhall, eine ehemalige Reichsstadt, besitt ein fehr ergiebiges Galzwert. Unter feinen Bebauden zeichnen fich die Dunfterkirche und bas Rathhaus aus. Won biefer Stadt foll die Bellermunge ihren Damen haben. Ingels fingen, ber Sauptort einer Standesherrichaft der Furften von Sobenlobe, hat Galgquellen und Beinberge. Run: gelfau nahrt fich hauptfachlich vom Beinbau und Ochfen: Un der linten Geite bes Rochers, und gum Theil an Debenfluffen deffelben, befinden fich mehrere Sauptorter hohenlohischer Standesherrschaften, ale Reuenstein, Dehringen, Balbenburg. Reuenstein, an einem Rebenfluffe des Rochers, hat ein Ochloß, das zu einem Buchte und Arbeitshause eingerichtet worden ift. Dehringen, am Tlugden Ohen . fellt den Sauptort der Burften von Sobene

lohe vor. Das Schloß berfelben, das sogenannte Steinhaus, ift ein ansehnliches Gebäude. Die Einwohner weben baums wollne Zeuge, Barchent u. a. m. Ihr Weinbau ist sehr bes deutend. In ihrer Stelle war schon zur Zeit der Romer eine Stadt vorhanden. Auch Waldenburg und Bartensstein sind Wohnsige der Fürsten von Hohenlohe.

In den Neckar fliest auch die Jart, die im Bezirte der Stadt Elwangen ihre Quellen hat. Diese Stadt, jest der Sig der Kreisbehörden, war ehedem der hauptort einer Reichsadten. Auf einem Berge ben derselben ist eine Wallfahrtstriche. In der Jart liegen noch Kirchberg und Langens

burg, Sauptorter hoheulohicher Standesherrichaften.

Die Fürsten von Hohenlohe, die sich in die neuen, steinsche und walden burg iche Hauptlinien theilen, sons bern sich wieder in die Nebenlinien Langenburg, Insgelfingen, Kirchberg, ingleichen Bartenstein und Jartberg, ab. Ihre Besthungen umfassen 22 gevierte Meisten, mit 66,000 Einwohnern. Ein Theil berselben ift der Bapernschen Soheit unterworfen.

Aus bem Konigreiche Bayern fließt nach Wirtemberg bie Tauber. In dieser findet man Weikersheim, eine hos henlohsche Stadt mit einem Schlosse und Park, und, an der Mandung der Tauber, in einer niedrigen Gegend, die kleine, gutgebaute Stadt Mergentheim, wo der Hochmeister des beutschen Ordens, seit dem Verluste von Preusen, setz nen Sis hatte.

 Neuesheim
 48° 45'
 Breite 25° 11'
 Lánge

 Alalen
 48; 47;
 — 27; 42;
 —

 Emûnd
 48; 45;
 — 27; 43;
 —

 Schornborf
 48; 48;
 — 27; 11;
 —

 Elwangen
 48; 55;
 — 22; 27;
 —

Hall 5500, Smund 5400, Schornborf 3600, Oehring gen 3000, Kreiseheim 2700, Elwangen 2600, Kanzelsau 2500, Mergentheim und Aalen 2400, Ingelfingen 1400 Einswohner.

## 4. Donau.

Der fübliche Theil Birtembergs breitet sich an ber Donau, und zwischen der Donau und bem Bobensee, aus. Die kleine Stadt Albeck, am Fuse der Alp, zeigt ein Bergschloß. An der Fils, in einer anmuthigen Chene, befindet sich die Stadt Goppingen, die, seit der Feuersbrunft des Jahres 1783,

regelmäßig wieder aufgebaut worden. Ju der Dabe derfelben ift die Quelle des Ochwalbrunnen; hier find die Uebers, bleibsel der Burg Sobenftaufen, des Stammfiges der Kaifer aus dem schwäbischen Sause. Un der Donau fins det man Riedlingen, beffen Ginwohner einen bedeutenden Getreidehandel treiben. In einem Albthale, von hohen Sels fen ungeben, erhebt fich Blaubeuern, auf einem fehr uns ebenen Boden. Es entlehnt feinen Ramen von dem Flufden Blan. Diefes entquillt dem Blantopfe, einem über 63 Rug tiefen Loche, deffen Wasser blaulich erscheint. Ben der Gradt Blaubeuern findet man eine tiefe Sohle voller Tropffiein, die das Erdloch genennt wird. Im Ginfluffe der Blau breitet sich Ulm, eine ehemalige Reichsstadt, aus. Die Donau ist hier schon 200 Ruß breit. Der Umfang der Stadt, die 92 Strafen gahlt, beträgt 16,000 Schritte, innerhalb welcher 2000 Baufer fiehen. Bon der Abendfeite her fiellt fich bie Stadt finfier bar. Um fo mehr erhebt fich uber diefelbe die ungeheure Steinmaffe ber Dlunfterfirche. Diese Dlunfterfirs che, eins der vollkommensten, altdeutschen Bauwerke, reihet fich an die größten Kirchen in Europa an. Sie ift 200 Fuß lang, 92 Fuß breit, und, im Schiffe, 141 Fuß hoch. Die Sohe ihres schonen, nicht ausgebauten Thurmes beträgt 337 Der Thurm ift jedoch fur feine Breite, Die ben bem Kus. herrlichen Portale 60 Schritte beträgt, nicht hoch genug. Zu den Borgugen der Kirche gehort eine vortreffliche Orgel, geho: ren herrliche Denkmahler. Das nicht fehr ansehnliche Rath: haus, das schone Schauspielhaus, das große Sospital, zeichnen fich unter Ulms übrigen öffentlichen Gebauden aus. Aber Ulm ist nicht, was es vor Jahrhunderten, als eine der vor: nehmsten schwäbischen Reichstädte, war. Indesten treiben die Bewohner desselben einen wichtigen Leinwandhandel; auch maften fie jahrlich mehrere Millionen Ochneden.

Die Donau empfängt hier verschiedene kleine Klusse, als die Bernitz, die Eitrach. Au der Eitrach liegen Bes stungen der Fürsten von Waldburg, unter andern Burzach, wo gutes Vier gebraut wird, und Leutfirch, von welchem Städtchen die Leutfircher Heide den Nas

men hat.

In die Donau ergießt sich, durch die Ringig, der fleine Fester fec, an welchem man die ehemalige Reichsabten Buch au, eine Besitzung des Kursten von Thurn und Taris, findet.

Deftlicher liegen Biberach und Och fenhaufen. Bis berach, eine chemalige Reichestadt, ift, ale bes Dichtere

Bieland Geburtsort, ichon merfwurdig. Och fenhaufen, eine ehemalige gefürstete Benedictinerabten, gehort dem Fur:

ften von Metternich.

In den Bodenfee ergiefen fich westlicher ber Schuffen, öftlicher ber Argen. Um Schuffen trifft man Ravens, burg, Beißenau, Tettnang, an. Navensburg, eine chemalige Reichsftadt, hat unter ihren Ginwohnern ges fchicfte Drecheler. Rur & Stunde von demfelben entfernt, in einem schonen, wiesenreichen Thale, stellt fich die ehemalige Pramonftratenferabten Weißenau fehr ansehnlich bar. Dem Huefluffe des Schuffen naber liegt Tettnang, wo viel Rirschengeist verfertigt wird. In der Rabe von Ravensburg. ben Altorf, zeigt fich, auf einer Unhohe, die große, ebes malige Benedictinerabten Weingarten, beren vor huns dert Jahren erbaute Rirche herrlich und geschmackvoll auss geschmückt ift. Um Urgen, am Wege nach Stalien, findet man die fleinen, ehemaligen Reichsstädte Ieny und Ban: gen. Die lettre, deren Ginwohner viele Gifenarbeiten lies fern, ift 5 Stunden vom Bodenfee entfernt.

Un der nordwestlichen Seite dieses Sees, ben bem Stadtchen Singen, erblickt man, auf einem allein fiehenden,

hohen Berge die Festung Hohentwiel. Mavensburg 47° 47' Breite 27° 17' Lange 48: 11: Riedlingen - 27: 5: Ulm 48: 23: — 27: 39: Shippingen 48: 41: — 27: 11: - 27; II; 48:56: - 27:28: Biberach

Illm 11,400, Goppingen 4500, Biberach 4400, Rirch: heim 4100, Ravensburg 3600, Chingen 2500, Leutfirch 1800, Beiflingen 1600, Riedlingen 1400, Munfingen (G. 101.) Tettnang und Wangen 1300 Einwohner,

### IV. Großherzogthum Baden.

Ein in jedem Betrachte herrliches, zwischen dem Schwarzs walde und dem Rhein, vom Bodenfee bis jum Ginfluffe des Medars, fich ausbreitendes Land. Durch den Schwarzwald von Wirtemberg, durch den Rhein von der bayernschen Rhein: proving, durch den Bodenfee von Belvetien getrennt. Zwis ichen Baben und heffen macht ber Obenwald die Grange.

Der Schwarzwald umfaft die Quellen der Donau, bes Medars, und mehrerer andern Fluffe, Die das Waffer des Ribeins verstärken. Diese Bluffe find: der Wiefen, ber Elg mit feis nem Rebenfluffe Ereifam, ber Ringig, die Durg, bie Pfing, der Deckar. Der mildere himmelsftrich befordert das Gedeihen von allerlen Getreidearten, von Bein, Obst, Caftanien, Taback, Sanf, Solz, (mit welchem fast die Salfte des Bodens bedeckt ift). Die Gruben des Schwarzwaldes liefern Gilber, Rupfer, Gifen (biefes nicht hinlanglich) und andre Mineralien; aber Rochfalz ift nicht genug vorhanden. Die Gewinnung der Landeserzeugnisse macht die Sauptbes Schäftigung ber Einwohner aus. Manufakturen und Fabriken

finden nur in einigen der vornehmern Derter fatt.

Die Einwohner Badens, Odwaben, fammen von den gur Zeit der Romer so bekannten Alemannen ab. fonnten, fo wenig als die Ochwaben, ber Berrichaft der frantis ichen und hernach der deutschen Konige ausweichen. Unter den Herren ihres Landes hoben sich die Herzoge von Zährin: gen, die Grafen von Calw und von Sochberg, besonders empor. Die herren von Zahringen hatten vom Raifer heins rich III ben herzoglichen Titel erhalten. Der Entel des erften Bergogs, Bertholds I (ft. 1074) Berthold III, befleidete die Stelle eines Markgrafen von Berona. Der Markgras fentitel ging nun von ihm (ft. 1130) auf seine das Ochloß Bad'en bewohnende Nachkommen über. Den Begirt von Durlach und Ettlingen tauschten (1234) die Markgras fen von dem Kaiser Friedrich II ein. Zu Unfang des 16ten Sahrhunderts, entstanden die benden hauptlinien von Bas ben : Baben und Baben : Durlach. Die durlachsche Linie empfing ihren Namen von der Zeit, da fie, (1565) die Stadt Pforzheim gegen Durlach vertauschte. Das Schlof zu Baden, an deffen Stelle (fcon im Jahre 1487) Raft abe getreten war, wurde zwar (1579) größer und schoner wieder aufgebaut; ce gelangte aber doch nicht wieder gur Ehre eines beständigen landesfürstlichen Wohnsites. Bielmehr hob sich das vom Markgrafen Rarl Wilhelm (feit 1715) anges legte Rarieruhe empor. Das martgrafliche Gebiet murde aber in den neuern Zeiten fo febr vergroßert, bag es jest funfs mal mehr Menschen, als vor 1800, zählt. Diese Vergrößes rung veranlafte das eben fo glickliche, als weise Benehmen bes Markgrafen Rarl Friedrich. Gine Tochter seines Sohnes Ludwig, mar an dem Kaiser Alexander von Rufland Die Bermendung beffelben bewirtte, bag ber

Markgraf, für einen unbeträchtlichen Verlust an der linken Ceite des Rheins, einen außerordentlich großen Zuwachs seines Landes erhielt. Die regensburger Reichstagebeputation vom Jahre 1802 sprach ihm 1) die am rechten Rheinufer lies gende Bezirke der chemaligen Sochstifter Gpener, Bafel und Strafburg, 2) Reichsabteven, als Gengenbach, Detershaufen, Galmannsweiler, Obenheim u. a. 3) die Reichsstadte Offenburg, Bell: hammersbach, Gengenbad, Ueberlingen, Biberach, Pfullen: borf und Wimpfen 4) die Besistingen bes aufgehobenen Sochfiftes Confinng, 5) einen Theil der Di heinpfalg, gu. Alls Bundesgenoffe Napoleons erhielt der Markgraf, duich ben presburger Frieden (1805) einen Theil vom Breisgau, bie Orten au (eine auf dem Ochwarzwalde liegende Landschaft) Stadt Conftang u. a. Der Markgraf nahm (1806) ben Titel eines Grofherzogs an. Durch ben rheinischen Bund wurden die Surften von & urftenberg ber Laudeshoheit des Grofiberzogs untergeordner. Rach tem Frieden gu Wier erhielt bas Grofiberzogthum abermals eine Bergregering. Auf den Großherzog Rarl Friedrich (ft. 1811) folgte sein Entel Rarl Ludwig Friedrich. Dieser starb (1819) ohne mit seiner Gemablin, Stephanic, einer adoptirten Toche ter Rapoleons, einen mannlichen Erben gezeugt gu haben. Die Regierung gelangte daher an den Baterebruder, Eud wig Bilbelm August (geb. 1763), ber nicht vermablt ift; die Erbfähigfeit der Gohne des Großherzogs Rarl Frie: brich, von der Grafin von Sochberg, ift aber, von den großen europäischen Dadchten, schon vorläufig anerkannt worden.

Seit dem Jahre 1818 besteht das Grofherzogthum Bas ben aus sechs Kreisen, die von der Murg und der Pfinz, dem See (Bodensee) dem Treisam, dem Kinzig, dem Meckar, dem Mayn und der Tauber, den Ranten sich ren. Sie umfassen zusammen 272½ M. Bon den Einwohnern machen die Unterthanen der Standesherren sast den sinst ten Theil aus. Bon allen Einwohnern Badens bekennen sich zwer Orittel zur katholischen, und das übrige Orittel zur lutber

Schen Religion. Der Juden gahlt man 16,000.

#### 1. See und Donau.

Da, wo, an ber weftlichen Seite, ber Rhein fich in bent felben ergießt, liegt Conft ang, ober Roft nig, eine Stadt, bie burch eine ber größten Ricchenversammlungen, nach beren

Beschlusse Johann Huß (1414) verbrenne wurde, eine ausges zeichnete Berühmtheit erlangt hat. Noch zeigt man in der Borstadt Druhl (Paradies) den Schauplat dieser schrecklichen Handlung, und in der Stadt das Raufhaus, wo die Verfammstungen gehalten wurden. In der anschnlichen Domittehe bezwundert man die herrliche Bildhauerarbeit des Portals. Die Stadt sieht übrigens ode und versallen aus. Mit Constanzsseht, durch eine bedeckte, hölzerne Brücke, die auf einer Halbingel liegende, prächtig in die Augen fallende, ehemalige Reichse abten Petershausen, jest ein badensches Kammeraut, in

Berbinbung.

Bon Conftan; fahrt man auf bem herrlichen Gee, von welchem man unter andern die Aussicht nach den St. Gallischen Allpen genießt, nach dem am offlichen Ufer befindlichen Dors: burg, dem ehemaligen Wohnsite des Bischofs von Conftanz, den noch bas große, fcon gebaute Ochloß verfundigt. baben ftehender, alter Thurm foll vom merowingichen Ronige Dagobert jum Leuchtthurme bestimmt worden fenn. Im norde westlichen Ufer des Gecs, am fogenannten Unter fee, ber Die mit Detershaufen fich endigende Salbinfel von dem übrigen Bodenfce trennt, zeigt fich die Stadt Heberlingen, beren Einwohner mit Getreibe, Bein und Galz handeln. Um Unterfee, findet man auch Da dolfezell, an der Mundung bes fleinen Fluffes Jach , der auf einem Felfen unter der Stadt Mach, feine Quelle hat. Mordlich von Ueberlingen liegt bie ehemalige Reichsabten Galmannsweiler (Salem) mit einem Ochloffe, und prachtigen Rloftergebauben. Der Bobens fee umflieft zwen fcone Infeln, Reichenau und Deinau. Auf jener, die man im Unterfee findet, liegen awen Dorfer Dber: und Untergell, von welchen diefer Theil des Cees ben Namen des Zellersees führt. In der Abten ift der Raifer Karl der Dicke (788) begraben. Meinau, der Gig einer Comthuren des deutschen Ordens, hat ein ansehnliches Schloß. Die fleine Ctadt Pfullendorf macht die Ballfahrtstirche Maria Ochray merfivurdig

Einen bedeutenden Landstrich, unter badenscher Joheit, nimmt das Gebiet der Juffen von Fürstenberg, am Fuße bes Schwarzwaldes, an der Quelle der Donau, ein. Diese bilden dren kleine Flusse Vreg, Don und Brieg. Der kleinste derselben, der Don, entspringt im Schloshose der auf einer Anhöhe liegenden Stadt Donaueschingen. Bep der Quelle der Brieg (Briegach) liegt Billingen, mit betriebsamen Einwohnern. Löffingen hat eine mineralische

Quelle, und gu Deuftadt merben nicht nur holgerne, fons bern auch meffingene und eiferne Uhren verfertigt. Ben ber Stadt Fürften berg fieht man die Ueberbleibsel der Burg, auf welcher die Uhnherren der Fürften wohnten.

Constanz . 47° 46' Br. 26° 51' E. Mosfirch . 47: 36: — 26: 48: — 26: 47: — Donaueschingen 47: 57: -25: 37: -48: 3: - 26: 8: -Willingen

Constanz 4500, Villingen 3200, Ueberlingen 2400, Donaueschingen 2100, Pfullenderf 1450, Morsburg 1320. Mostirch 1170, Radolfszell 1060, Einwohner.

#### 2. Treifant.

Bom Bodensee wenden wir uns nach den Umgebungen des Schwarzwaldes, welche der Wie sen, die Elz, det Treifam, ber Ringig, die Durg burchfliegen. Mhein, felbft nachdem er noch nicht lange den Bodenfee vers laffen hat, liegt Baldshut, eine von den fo genannten deutschen Balbstädten, dem Ginflusse der Mar gegenüber. Die chemalige berühmte Reichsabten St. Blafien umfaßt jest eine Rabrit von Spinnmaschinen. Die Leichen der ofterreichschen Kursten, die hier begraben waren, find nach Wien geschafft worden. Bu Babenweiler, wo man ein altes gerftortes Schloß ficht , verfundigen die Ueberbleibfel eines romifchen Bades, daß die Beilquellen beffelben ichon jur Zeit der Romer bekannt waren. Ben dem Stadtchen Duhlheim, nahe ben Babenweiler, wachst der gute Bein, den man den Darts grafer nennt. Um Biefen, in einem reigenden Thale, ber findet fich die Stadt Schopfheim; in deren Bezirke liegt das Dorf Cichen, bey einen Cee, der 1467 Juf uber das Meer fich erhebt. Sier trifft man auch Borrach, mit einer Cattune fabrit, und Randern, in der Rahe der zerftorten Gan: fenburg, an. Ben dem Dorfe Iftein wachft vortrefflis der Bein. 2lm Ereifam ftellt Breifach (201t) eine Reftung vor, die mertwurdige Ochicffale hatte. Es wird biet Tabat gebaut. In der Elg, im chemaligen Breisgau, zeichs net fich Emmendingen, wegen feiner Papierfabriten und Bleichen, aus.

In der Spige der Gebirgekette des Schwarzwaldes, am Tretfam, in einer anmuthigen Begend, liegt die Stadt Freyburg, die Hauptstadt des Treisamkreises, deren Domskirche dem straßburgschen Munster, in der Bauart und Sohe des Thurmes, ahnlich ist. Es ist hier eine katholische Kochsschule, und ein Forstinstitut. Im Bezirke dieser Stadt, bey dem Dorfe Zahring en, zeigen sich die Ueberbleibsel einer Burg gleiches Namens, auf welcher die Ahnberren des badens siehen Kuflenhauses ihren Wohnste hatten. Zu Waldtirch werden Granaten geschlissen und Arystallarbeiten versertigt. Um Kinzig, bey Zell am Hammersbach, befinden sich Gesundheitsquellen.

Breisach 48° 42' Breite 25° 14' Länge Freihing 10,500, Breisach 2500, Waldtirch 2000, Litrach 1900, Zelle 1120 Einwohner.

### 3. Ringig.

Durch ben Schwarzwald führt der Kriegegeschichte betannte enge Beg, den man den Rntebif nennt. ber Mabe beffelben liegt Oppenau, wo man gutes Rirfchen! waffer verfertigt. 2m Ringig findet man Labr, beffen Gins wohnern die Wollenweberen ein fehr einträgliches Gewerbe veri Schafft, ingleichen Gengenbach und Offenburg. Bengenbach ficht man bie Bebaude einer ehemaligen Reichet abten; das heitere, freundliche Offenburg, die Hauptstadt bes Kinzigfreises, hat ein Gymnasium und eine sehenswer; the Pfarrfirche. Ben dem Dorse Ortenberg, wo man die Erummern einer alten Burg erblicft, gebeiht ein rother Bein fehr gut. In dem Bintel, den die Elg mit dem Rhein bili bet , liegt die gewerbreiche Stadt Enbingen. Da, wo die Ringig fich mit dem Mhein vereinigt, findet man Die Etadt Rebl, eine Reichsfestung, bie mandhes traurige Schicffal erfahren hat. Auffer bet Poft find nur wenige Saufer ba; boch fleigt bas Dorf aus feinen Trummern wieder hervor. Bon hier führt eine Schone Brude nach Strafburg.

Gengenbach 48° 25° Breite. 25° 41' Lange Offenburg 48: 28: — 25: 37: — Rehl 48: 34: — 25: 35: —

Lahr 4370, Ettenheim 3000, Offenburg 2900, Endingen 2700, Gengenbach 1850, Oppenau 1840, Kehl 1400, Emmendingen 1400 Einwohner.

### 4. Murg und Pfing.

Einer der reigenoften Landftriche Babens ift ber Dura: Sier findet man, am Sufe bes Ochwarzwaldes, in einem lieblichen Thale ben beruhmten Curort Baben, am Dehlbach, auf den die Beilquellen ausftromenden Sugel fich hinaufziehend. Auf der Rlache deffelben fieht bas Ochloff, zu welchem ein Schoner Beg führt. hinter ber alten Pfarttirche befindet fich eine Sammlung von romischen Alterthamern. Den Badegaften ift das Conversationshaus gewidmet. Baden & Stunden entfernt liegt das alte Schloff. In diesem findet man ben ichauerlichen Git eines alten Behmgerichtes. Sowohl hier, als ben der Stadt, zeigen fich manche Denkmah: ter ber romischen Zeit. Dergleichen finder man auch ben bem I Stunde von Baben entfernten Dorfe Balg, wo guter Thon ju Porzellan und Tabackspfeifen gegraben wird. Bon Baden aus nach Often tommt man, auf einem anmuthigen Wege, in das reigende Murgthal, nach Gernsbach und Lilien: Raftadt, an der Murg, war ehemals der Bohnfis einer Linie der Darkgrafen von Baden, mit einem Schloffe. Bier wurde im Sahre 1714 der Friede gefchloffen, der den spanischen Erbfolgefrieg endigte; hier unterhandelte man, vom-Sahre 1797 bis 1799, wegen eines Bergleiches mit Franks reich, ber zugleich mit der Ermordung der frangbiifchen Gefand: ten abgebrochen wurde.

Un der Pfing ift Durlach, ehebem gleichfalls der Gis einer Linte der Mattgrafen von Baben, mit einem atten Schloffe, nicht unbebeutend. Rordlicher feffelt unfere Mufmert, famteit bie ichone 11 Gt. von Rhein entfernte Saupt: und Residenzstadt Rarleruhe, deren vom Schlosse auslaufende Strafen fich an in dem Sartwalde ausgehaune Mleen anschlies fen, und die, durch die lange Gaffe, in den nordlichen und fublichen Theil geschieden wird. Der Thurm des Ochloffes. welches, fein auf toloffalen Saulen ruhendes Portal abgerechnet, abrigens nicht zu den ansehnlichsten deutschen Rurftenbaufern gehort, bietet eine anziehende Umficht dar. In der Rabe def felben befindet fich ein schoner Garten, mit einer der zahlreiche ften und herrlichsten Orangerieen. Unter den vielen geschmack: vollen Gebauden der Stadt zeichnen fich zwen Rirchen, eine tatholische und eine luthersche, eine im morgenlandischen Ges fcmacke aufgeführte Synagoge, der hochbergiche Pallaft, und ein Theater, aus. In Rarlerube befindet fich ein Grningfum und eine Unterrichtsanstalt für Tanbstumme; auch fehlt es den

Einwohnern nicht an einträglichen Manusakturen und Fabriken. In dem schönen Schlosse der gutgebauten Stadt Bruch sal wohnte ehedem der Bischof von Basel. An der Enz, wo sich der N a gold mit derfelben vereinigt, in einem Thale, zeigt sich die bedeutende Fabrikstadt Pforzheim, die in ihrer Hauptkiche ein sursiliedes Begrähnisgewölbe, dann ein Frauleinstift und ein Irrenhaus, umfast. Ihre Einwohner verfertigen vornehmlich Uhren, Knöpse und allerley Stahlwaaren.

Mastadt 48° 51' Breite 25° 50' Breite Pforzheim 48: 55: — 26: 15: — Durlach 49: —: — 26: 4: — Karlsruhe 49: —: — 26: —:

Ratleruhe 14,000, Bruchsal 5450, Pforzheim 5300, Burlach 3900, Rastadt 3700, Baben 2540, Gernspach 1650 Einwohner.

### 7. Redar.

2m Rhein bemerten wir Philippeburg, eine von ben Festungen, welche Deutschlands Grange gegen die Frangos fen Schuten follten. Dit dem Rhein vereinigt fich ber Medar. Die Umgebungen deffelben bietet im Babenschen eine der lieblichsten Unfichten bar. Bie reißend ift nicht ber Beg von Deckargmund bis Seidelberg! Rach Seidels berg führt hier eine erft in den neuern Zeiten gebaute, ichone Brucke. Die Stadt dehnt fich langs bem Meckar aus. ber sudwestlichen Seite berfelben erfteigt man die Unhohe, ben Beisberg, auf welchem bie Trummern einer herrlichen, mit den Bilbfaulen ber alten Landesfürften und der romifchen Raifer geschmickten Burg der rheinischen Pfalzgrafen, Bewuns brung erregen. Un diefe Burg reihet fich ein herrlicher Bars ten an. Heber diefer Burg erhebt fich ein Wald, in welchem gute Raftanien machfen. Unter den übrigen Gebauden ftellt fich das Thor an der Gudseite schon bar. Die hiefige Soche foule gehort zu den vorzüglichsten.

Bon Seidelberg führt ein anmuthiger Weg nach Mans heim, wo sich der Neckar mit dem Ahein vermischt. Diese ehemalige Sauptstadt der rheinischen Pfalzgrafen, ist aus laus ter viereckigen Sauserabtheilungen von gleicher Sohe gebildet. Unter ihren Gebäuden zeichnet sich das prächtige Schloft und

### IV. Großberzogthum Baden.

116

die ehemalige Jesuiterkirche, aus. Bon jenem ist ein Theil, durch die Belagerung des Jahres 1793, zersört worden. Zu den ansehnlichen Gebäuden gehört auch das Kaushaus, und das Schauspielhaus. In der Nähe des Rheins steigt die Sternwarte über 100 K. empor. Die Einwohner der Stadt betreiben Fabriken von Leinewand, Teppichen und Tabak. Die bedeutend verminderte Jahl derselben macht es übrigens sehr merkbar, daß Manheim aufgehört hat, eine Residenzstadt zu schn. Iwischen Heibelberg und dem Rhein besindet sich der Marksseken Schweizingen, mit einem Schlosse, und einem Garten, in welchem die schonen Anlagen mit geschmacks vollen Gebäuben, als einem Apollotempel, einer Moschee, und mit vortressischen Bildhauerwerken, in Verbindung gebrache sind. Am Neckar sindet man Ladenburg, wo vorzüglich Krapp gebaut wird, und Eberbach, eine kleine dem Fürsten von Leiningen gehörende Stadt.

An der Bergstraße, in der Niche des Odenwaldes, liege Beinheim, in der reihendsten Gegend, nicht weit von dem durch Weistagungen bekannten Schlosse Roden fein.

Philippsburg 49° 14' Breite. 26° 17' Länge. Heidelberg 49: 24: — 26: 21: — Schweisingen 49: 23: — 26: 15: — Wanheim 49: 29: — 26: 8: —

Manheim zahlt 18,000, Heidelberg 10,200, Weinheim 4040, Eberbach 2850, Schweizingen 2120, Ladenburg 2040, Neckargemund 2020 Einwohner.

#### 6. Mann und Tauber.

Im Gebiete des Großherzogs von Baden findet man Bessitzungen der Kursten von Leiningen. Diesen gehören, an der Bergstraße, Mosbach und Sinzheim, und an der Tauber Baldurn, Bischofsheim, Königshofen, Borberg u. a. m. Bey dem Einstusse der Tauber in den Mayn liegt, in einer weinreichen Gegend, die Hauptsstadt dieses Kreises, Werthheim, von welcher sich ein Kurst von Löwenstein nennt.

Die Kreise des Grofberzogthums verhalten fich in Zinsei bung ihrer Bolksmenge folgendermaßen:

 Treisam und Biesen 240,600 Einivohner.

 Neckar 186,600 —

 Murg und Pfinz 182,400 —

 Kinzig 168,000 —

 See und Donau 143,000 —

 Mayn und Tauber 94,600 —

1015,200

### V. Fürst von Liechtenstein.

Richt weit vom Urfprunge bes Rheins, an ber helvetis ichen Grange, findet man zwen fleine Gebiete, Babut und Shellenberg, die dem Furften von Liechtenflein, einem Mitaliede des deutschen Bundes, gehoren. Giner feiner Bors fahren ließ die Reichsgrafichaft Badut und Die Reichsherrs Schaft Ochellenberg, vom Raifer Rarl VI (1719) gu einem Reichefürstenthume , unter ben Damen Liechtenftein, Der Furft Mous Joseph, ein vortrefflicher Regent, murde unter die Mitglieder bes rheinschen Bundes aufgenom: Bon diefem ging fein Nachfolger, ber Fürft Johann Joseph, jum deutschen Bunde über. Badut ift ein Colof auf einem steilen Felfen, an beffen Fuß ein Flecken liegt. Schellen berg berührt die Granze von Eprol. Das ganze Landchen umfaßt nicht mehr, als 21 gev. Di., mit 5000 Men: iden. Der Fürst von Liechtenftein hat jedoch in Schlefien und Dahren noch fo viele Besigungen , daß fie ein fehr anschnliches Gebiet (von 104 gev. D?. mit 324,000 E. und 1,200,000 fl. Einfunften) ausmachen.

### VI. Fürsten von Hohenzollern.

Das Gebiet berfelben breitet fich, von Baben und Wirstemberg umgeben, an der Donau aus. Stammvater der beys ben Linien Sigmaringen und hechingen ist der Graf Rarl (st. 1576). Die sigmaringsche erhielt im Jahre 1623, und die hechingsche im J. 1653 die fürstliche Wurde. Im Jahr 1806 wurden die beyden Fürsten unter die Mitglieber

des eheinschen Bundes ausgenommen, und 1813 reiheten sie sich dem deutschen Bunde au. Im nördlichen Theile des Lang des, an der von der rauhen Alb kommenden Starzel, sindet man, gleichsam am Ansange des Schwarzwaldes, in einer reizenden Gegend, den größtentheils unansehnlich gebauten fürstlichen Wohnsis Hechingen, mit einem auf einer Anhöhe siehenden großen Schlosse, einer im neuern Geschmascke gebauten Kirche, und einer gut unterhaltenen Fasanerie; Wunde davon-entsernt erblickt man die alte Burg Hohen zollern, das Stammhaus der Fürsten und der Ahnherren der Könige von Preussen, Am Fuße der Alb hat Haiger; loch eine anmuthige Lage. Sigmaringen, gleichfalls ein fürstlicher Wohnsig, liegt an der Donau. Das ganze hohen zollernsche Land, auf 24½ gev. M. 83,000 E. In hech ins gen (Br. 48° 21' L. 26° 38') leben 2600, in Sigmaringen nur 800 Menschen.

### VII. Großherzogthum Heffen.

Awischen der Subseite des Mayns und dem Rhein. Die stilliche Granze durchzieht der Obenwald. Einen Arm desselben macht die vom Mayn nach dem Rhein sich hinziehende Bergstraße, aus. Un der Nordscite des Mayns breitet sich der start mit Holz bewachene Bogelsberg aus. Dem Mayn sließt die Nidda, dem Rhein die Lahn, dem Rulda die Eder zu. Die mitbeste Luft athmen die Bewohner des Rheins, des Mayns und der Bergstraße. Hier gedeihen Bein, Castanien, walsche Musse, Mandeln.

Die Einwohner sind Abkömmlinge der Alemannen und Chatten. Jene breiteten sich, langs dem Rhein, dis Mannz, aus. Bon den Chatten (die römische Aussprache von Hatten, Hassen) stammen die Hessen her. Die Umgebung von Mannz gehörte zu dem Lande der Gallier; sie gerieth daher krühzeitig unter die Kerrschaft der Römer. Wahrs scheinlich stand Casars Wag eto bria in der Nähe der jehis gen Stadt Mannz. Zur Zeit des Augustus erscheint es unter dem Namen Woguntiacum. Sein Sohn Drusus legte ben demselben das castrum Woguntiacum an. Um das Jahr 325 war Mannz schon der Sie eines Bischofs, und mit dem heil. Vonisacius fängt (751) die Reihe der Erzs bischose au. Bingen war zur Zeit der Römer auch schon

bekannt, und bas Dawns gegenüber liegende Caffel erinnert an das castellum, burch welches Drusus bas germanische Rheinufer mit bem gallischen, und vornehmlich mit Danng, in Berbindung brachte. Im Bezirte von Borm's wohnte eine gallifche Bolterschaft, die Bangionen. Gine romifche Miederlassung (Colonie) entlehnte von derfelben den Mamen. Spaterhin hieß diese Stadt Bormatia, und schon um die Mitte des 4ten Sahrhunderte foll ein Bifchof hier feinen Gis gehabt haben; die zuverläffige Reihe der Bischofe fangt aber erft mit dem Sahre 770 an. Darm fradt, der Wohnfit der Grofherzoge, war schon im gten Jahrhundert vorhanden; ber Begirt deffelben, ber gur Grafichaft Ragenelnbogen gehorte, fam aber erft nach dem Aussterben der Berren berfeiben (1479) an die Landgrafen von Soffen. Die darmftadtiche Linie derselben entstand (1567) als der berühmte Landgraf Dhilipp ber Großmuthige fein Land unter feine Gobne theilte. Der jetige Beherricher des barmftadtichen Landes, Lubwig (geb. 14. Jun. 1753) verlohr durch ben luneviller Frieden (1801) und die regensburger Reichstagsbeputation (1802) die Grafichaft Sanaus Lichtenberg, nebft verschiedenen Hems tern und Nechten, die er an Baden abtrat. Bur Entschädigung erhielt er 1) einen Theil des Ergftiftes Danng, 2) einige pfal: gifche Memter , 3) bas übrige Gebiet des Sochstiftes Worms. 4) Die Reicheftadt Friedberg , 5) die Abten Celigenftadt , 6) bas Bergogthum Weftphalen. Das lettere hat er (1815) fur ben Begirt der Ctadte von Dann; und Borms, au Preuffen 2018 Mitglied bes theinschen Bundes legte er abgetreten. fich den Titel eines Großberzogs zu; auch tamen damahle die Rurften und Grafen von Lowenftein Bertheim, Er, bach, Leiningen : Wefterburg, Golms u. a. unter feine Landeshoheit. 2ln biefe reihete fich, feit dem Jahre 1815, auch ein Theil bes Gebietes ber Fürsten und Grafen von Dfenburg an.

Das ganze Großherzogthum hessen besteht ans drey Pros vinzen. Bon diesen breitet sich bas Oberfürstenthum hessen, zwischen der Nordseite des Mayns und dem Bogelse berge; das Fürstenthum Startenburg zwischen der Subseite des Mayns und dem Rhein, die Rheinprovinz.

an der wefflichen Scite des Rheins, aus.

Oberhessen 250,000 Einw. 91 gev. M. 2747 auf 1 gev. M. Starkenburg 197,000 — 48 — 4104 — 3250 — 603,000 E. 187 —

### 120 VII. Großbergogthum heffendarmstadt.

### 1. Starfenburg.

Um Unfange ber Beraftrafie liegt bie Saupt: und Refis benaftadt Darm ft a bt. Ben bem fühlichen Gingange in Die Ctabt fellen fich fogleich bas großberzogliche Ochloß, und der Pallaft der Pringen, dar. Lints von denfelben fteht das Erers cierhaus, wo im Binter, ein ganges Bataillon feine Uebungen Un die alte Stadt hat fich, feit funfgehn vornehmen fann. Jahren, eine regelmäßig und geschmachvoll gebaute Deus fadt angereihet. Der grofberzogliche Garten bietet einen fchot 3m Ochloffe befindet fich bas Dafeum, nen Gemiff bar. eine herrliche Sammlung von Gemahlten, Bildhauerwerfen und Alterthumern. Das Somnaftum gehort zu ben vorzuge lichften, und das dem Schloffe gegenüberftehende Theater ift eine der ichonften und beften in Deutschland.

Bon Darmftadt führt die Bergftrafie zuerft nach Muer: bach, ben einem Schonen Walbe, mit einer mineralischen Quelle, mo der Grofherzog einige Commermonate gubringt, Bald hernach zeigt fich ber 1800 %, hohe Berg, ben die Romer Deliboeus nannten. Um Fufe beffelben liegt das Dorf Malchen. leber demfelben erhebt fich die Startenburg, von welcher diefer Theil des großherzoaltchen gandes feinen Mamen empfangt. In ber Bergftrage liegen auch noch Bensheim, Deppenheim, und die Stadt Zwingen: Den Weg faffen Ballnufbaume ein, und zwischen ben Medern fleben Caftanienbaume; auch erzeugen die Sogel Diefer Begend einen guten Bein. Ben Seppenheim bet mundert man die Riefenfaule von Granit, 30 Kuß boch, und 4 Ruß im Durchmeffer, auf dem Boden bingeftreckt.

Den Dann naber findet man Geligen fabt, in beffen Benedictinerflofter bas Grabmabl Eginhards, Rarls des Großen Gefchichtefchreibers, vorhanden feyn foll, und die guts gebaute Stadt Difenbach, nur I Stunde von Frankfurt Cie ift der hauptort bes unter ber Sobeit bes Grofbergoge von Darmfradt ftebenden Furften von Dien bur ge Birftein. Die Ginmohner beffelben zeichnen fich durch eine besondere Betriebsamteit aus. Gie liefern schone Bijouterieen, gute Wachelichter, ingleichen Schnupf: und Rauchtaback, und lafirte Baaren. Much giebt es bier eine Bagenfabrit, bie über 100 Arbeiter beschäftigen.

Westlich von Darmfladt, am Rhein, liegt ber Martte Reden Eribur, wo die farolingifchen Ronige Deutschlands eine Villa hatten, wo Karl ber Dide, im Jahre 887, von ben deutschen Fürsten abgefest murbe.

Wimpfen, am Neckar, eine ehemalige Reichsstadt, aus der Stadt auf dem Berge und aus der Stadt im Thale bestehend, hat ein Salzwerk,

### 2. Rheinproving.

Me the Thirty

Im Einfluffe bes Manns befindet fich die befestigte. fleine Stadt Caftell. Bon bier führt eine Schiffbrude, Die eine reigende Umficht gewährt, nach dem am linken Rheinufer liegenden Danng, einer ber alteften Stabte Deutschlands. Best ift Manny eine Restung des deutschen Bundes, Die von biterreichichem und preufitschem Rriegsvolte bewacht wird. Stadt felbit, bie dem Grocherzog von Seffen gehort, zeigt manche Spuren ihres Berfalles. Manches Bebaude ift zerftort, in manchem Pallafte wohnen Privatleute. Das Universitats: gebaude ftellt jest eine Caferne vor. Huf dem ichonften Dlate ber Stadt, ber größten Bleiche, fieht das ehemalige turfurfts liche Schloff, die Martineburg. Die durch die Belagerung vom Jahre 1793 beschädigte große Domfirche enthalt die Gras ber der gaftrabe, einer Gemablin Raris bes Großen, und bes Minnefangere Franenlob (ft. 1317). Unter den jegigen Rirs den zeichnen fich die Jacobstirche und die Stephanstirche aus. Den Gichelftein, ein thurmabnliches Bebaube, halt man fur ein Denfmal bes Drufus, der einem Feldzuge durch Deutschland fein Leben aufopferte. Das Saus gum Guttens berg erinnert an den Erfinder der Buchdruckertnnft. Rhein liegen die Martiflecen Oberingelheim und Die: deringelbeim. Ben Diederingelheim bewundert man Die Ueberbleibsel eines Pallastes Rarls des Großen.

Am Rhein findet man auch Worms, einst eine berühmte Reichsstadt, und der Sig eines Bischofs. Der Reichstag, der im Jahre 1521 hier gehalten wurde, bewies Luthers Standhaftigkeit. Die Einwohner bereiten unter andern Taback und Blenzucker. In der Nahe dieser Stadt wachst der Bein, den man Frauenmilch nennt.

Auf bem Obenwalbe liegt Erbach, ber Sauptort einer Grafichaft, in beffen Schloffe ber jegige Besiger eine Sammlung von romifchen und beutschen Alterthumern angelegt hat.

### 122 VII. Großberjogthum Beffenbarmftabt.

#### 3. Oberheffen.

Dahe ben ber Lahn findet man die nicht ichon in die Aus gen fallende Stadt Giefen, ben Gis einer Sochfchule. Seitwarts zeigt fich bas hochliegende Ochloß Stauffenberg, beffen Trummern den ehemaligen herrlichen Zustand ausspras den. Mordlicher, in ber Dabe einer gerftorten Burg, liegt Dinngenberg, von welchem eine Linie ber ehemaligen Gras fen von hanau den Namen entlehnte. hier, subofilich von Siefen, befindet fich die Stadt Lich, ber Samptort bes tleis nen, unter heffischer Sobeit ftebenden Fürftenthume Sobens folms, an ber Better, mit einem ansehnlichen Ochloffe. In der Dabe von Giefen, ben Lasphe, erhebt fich bas Schlof Witgenstein, der Stammfit eines Grafengeschlechs In dem Bebiete beffelben, auf dem Beftermalbe, ents fpringt die Edber, und an diefer liegt Berlenburg, ber Wohnsis eines Fürsten von Witgenstein. Die Einwohner ber Stadt Biedentopf, beschäfftigen fich fehr mit der Bollene weberen.

Den oftlichen Theil des Fürstenthums hessen durchzieht der fiark mit Golz bewachsene Bogeleberg, auf welchem die Nidd a und die Better ihre Quellen haben. Nicht weit vom Ursprunge der Wetter sindet man Laubach, eine Bestigung der Grasen von Solms, und da, wo sich die Wetter in die Nidda ergießt, die Stadt Assen wird, die dem Grasen von Solms Robelheim gehört. Der Ort Robelheim, ein Flecken mit einem Schlosse, liegt an der Nidda, deren Namen eine kleine Stadt sührt, zu welcher

bas Galzwert Galzhaufen gehort.

An der Uspach, und am Fuse ber Sohe, ift Fried berg, eine Stadt, wegen der nahen Burg Friedberg, merkmutdig. Diese ehemalige freve Reichsburg hatte ihr eignes Gebiete, welches, nach dem Absterben des letten Burggrafen, in den Besis des Großherzogs übergegangen ist.

Somburg an ber Ohm, einem Debenfluffe ber

Lahn, jahlt unter feinen Ginwohnern viele Beber.

 Worms
 49° 50' Dreite 26° 1' Långe

 Offenbach
 49: 50: — 26: 27: —

 Darmstadt
 49: 53: — 26: 19: —

 Mayng
 49: 59: — 25: 51: —

 Giesen
 50: 36: — 26: 23: —

Manng 21,000, Darmftadt 15,000, Offenbach 9,000, Worms 5,700, Giesen 5,500, Seligenstadt 3,200, Heppens

### VIII. heffenhomburg. IX. Frankf. a. M. 123

heim 3,200, Bensheim 3,050, Biedenkopf 2,487, Friedberg 2,000, Wimpsen 1950, Lich 1900, Nidda 1430, Laubach 1400, Castell IIIO Einwohner.

### VIII. Landgraf von Hessenhomburg.

315 31515

The State of the s

Homburg, am Fuse ber Hohe, nahe ben ber Lahn, ist jest ber hauptort eines kleinen deutschen Bundesstaates, welchen eine Linte des hessischen Fürstenhauses besigt. Zu dies sem gehoren auch noch die an der Lauter liegende Herrschaft Meißenheim, der Martsleden Binningen im Bezirke von Coblenz; und noch einige Oerter in dem preusissschen Regierungsbezirke Magdeburg. Homburg zählt 2970 E. und das kleine Gebiet umfaßt 11 gev. M., mit 6830 E.

### IX. Frene Stadt Frankfurt am Mayn.

Eine ber altesten Stadte Deutschlands; seit mehrern Jahrhunderten der Schauplat merkwürdiger Auftritte, und, in hinsicht auf die Wohlhabenheit ihrer Einwohner, eine der ersten Stadte unseres Vaterlandes. Eine hauptursache ihrer Berühmtheit und ihres Wohlstandes ist ihre Lage am Mann, nur wenige Meilen von seiner Veretnigung mit dem Rheitissstrome. Jur Anlegung derselben bahnte ein Pallast Karls des Großen (eine Psalz) wahrscheinlich an der Stelle des jetzigen Saalhoses, den Weg. Eine Niedetlassung der Sachsen, die dieser Kaiser hieher versetze, veranlaste den Ursprung von Sachsen hausen. Seit der Zeit Friedrichs I war Frankfurt, als die Hauptsadt des rheinschen Krankenlandes, der bestimmte Wahlore. Den jährlichen Messen versicherte der Katser Friedrich II (1240) seinen und des Reichs Schus. Als die Stadt dem Kaiser Karln IV das Recht, das Schulkeissenamt zu bestichen, abtauste, versetzte sie sich in die Reihe der fresen Reichssichdte. Seitdein stieg, durch den Handelserwerb gehos ben, ihr Wohlstand und ihr Ansehn immer höher.

Die eigentliche Stadt Frankfurt breitet fich an ber norde lichen Seite bes Manns aus. Ihre vornehmfte Strafe ift die Zeile, wo sich prächtige Häuser, als das rothe Haus, ber Kaifer, u. a. m. an einander anreihen. Bielleicht umfaßt

feine andre beutsche Stadt, im Berhaltniffe ihres Raumes, so viele tostbare Saufer, als Frankfurt. In ber ehrwurdigen Bartholomaustirche, deren ftumpfer Thurm feine Dichtvollens bung verrath, wurden ehemals bie beutschen Raifer gewählt Ihre feperliche Tafel, bey welcher ihnen die und gefront, Stellvertreter der Reiche , Erzbeamten aufwarteten , bielten fie. im Sagle des Romers, ober des Rathhaufes. Bu ben Dents mablern der alten Zeit, die in demfelben noch vorhanden find, gehort bie goldne Bulle, ein auf Dergament gefchriebenes und in rothem Sammt eingebundenes Reichsgrundgefes, burch wels ches Raifer Rarl IV die Reperlichteiten der Bahl und Kronung ber Beherrscher Deutschlands bestimmte. Der Sgalhof, wel: cher ichon ben farolingischen Ronigen jum Bohnfige biente, hat eine fehr veranderte Gestalt befommen. Der Branufels (bie Borfe) gewährt zur Zeit ber Deffe einen reichen Unblick von allerlen Baaren. Das Schauspielhaus ift eine ber ansehm lichsten in Deutschland. Unter ben übrigen Gebäuden heben fich bas Cafino, und bas Mufeum, befonders heraus.

Ein großer Theil von Frankfurt ift nach ziemlich eng und unregelmäßig gebaut. Bornehmlich macht die feit ihrer Zers störung zum Theil wieder hergestellte Judengasse, wo hohe Häuser einen sehr eingeschränkten Raum einfassen, und die Judensamilien sehr zusammengedrängt erscheinen, einen unan

genehmen Eindruck.

Um so erfreulicher, um so angenehmer überraschend ist die Ansicht der lieblichen, auf dem Boden der ehemaligen Fesstungswerke gebildeten Anlagen und Spahiergange, an deren Seiten die geschmackvollsten Hausen und Spahiergange, an deren Seiten die geschmackvollsten Hauser zur Verschönerung des Ganzen so viel beytragen. Eine heitere Ansicht hat Franksurt vornehmlich in demjenigen Theile, der sich längs dem Mann hinzieht. Ueber diesen stelle, der sich längs dem Mann hinzieht. Ueber diesen führt eine 400 Schritte lange Brückenach der m. In derselben ziehen das deutstadt Sa ahsen der hausen der Danlast des Fürsten von Thurns und Tanis, jest der Versammlungsort der Vevollmächtigten des deutschen Bundes, und die Mohnung ihres Prassdenten, die Ausmerksamkeit vorzüglich auf sich. Die Sachsenhäuser, die großentheils Fabrikenarbeiter und Taglöhner abgeben, sind wes gen ihrer Derhheit bekannt,

Die Stadt Frankfurt gablt unter ihren Einwohnern, die sich größtentheils zur lutherschen Religion bekennen, viele reische und angesehene Sandelsleute, denen die Messen zum Berskause der einhelmischen und fremben Baaren eine gunftige Ges

legenheit verschaffen. Die vornehmsten Gegenstände der eins heimischen Betriebsamteit sind: Gold: und Silberarbeiten, Taback, Dapiertapeten, Teppiche. Mehrere Sauser beschäftigen sich mit dem Geldhandel, und es giebt unter ihnen einige der ersten Banquiers, oder Wechselhetren. Für den Unterricht der Jugend sorgen die Lehrer des Gymnasiums, ingleichen von einer Bürger; und andern Schulen. Sammlungen von Gemahlden, und Naturerzeugnissen, sollen tunstig ein Musseum bilden. Die Einwohner reihen sich überhaupt an die gesbildetsten und seinsten Deutschen an.

Das ganze Gebiet der Stadt Frankfurt enthalt 5 gevierte Mellen, mit 47,850 Menschen, von welchen 41,000 auf die

Stadt tommen.

### X. Herzogthum Nassau.

-588851 · Gins ber anmuthigften, ber gefegnetften Lanber Deutsche lands, bas fich langs ben fchonen Ufern bes Mheinftromes, vom Dann bie gur Lahn, ausbreitet. Un ber nordlichen Seite bes Manns erhebt fich ber Saunus (Saurich, Saynrich) ber fich mit feinen bren Meften an ben Ribein, den Dann und die Lahn hinzieht. Er umfaßt Gruben von Gifen, Rupfer, Bley, Gilbererg. Ueberall zeigen fich auf demfelben Spuren romifcher herrichaft; gepflafterte heerstrafen, Pfahle graben, Grabhugel. Muf bemfelben haben auf 20 Baber und Befundbrunnen thre Quellen. Die milbe Luft bes no ffanichen Landes beforbert bas Gebeihen von edlen Weingattungen, von Caftanien, Mandeln, Taback. Die Bewohner gehorten ju dem Bolferfamme ber Dattiafer, eines chattifchen Bolfes. beren an ber Lahn liegende Sauptort Drufus zerftorte. Die Romer Schaften ichon die warmen Quellen der Mattiafer. Diefe reiheten fich fpaterhin, gleich andern chattifchen Boltern, bem groffen Bunde ber Franken an, und fie gehorchten, fo wie diefe, den in Franfreich herrschenden Ronigen. ben Grafen biefer Gegend, Die unter ben beutschen Ronigen thren Urfprung hatten, gelangten bie Grafen von Raffau und von Rabenelnbogen ju einem vorzüglichen Unsehn. Rur ben Stammvater ber erftern erflatt man einen Bruder bes Ronigs Ronrads I, Otto, herrn ju Laurenburg an der Sahn. Geine Nachkommen bauten bas Schloß Daffaus berg, ben bem jegigen Daffau. Die Grafen Walram

und Otto ftifteten (1256) zwey Linien. Der Gohn bes erftern, Abolf, ward (1291) jum Ronige gewählt. Bon der fürfilis lichen Burde, die den Grafen ichon der Raifer Rart IV (1365) verlieh, machten fie nicht eher Bebrauch, als bis fie ihnen vom Ratfer Leopold I (1658) bestätigt wurde. Der walramiche 2ift theilte fich wieder in die Linien au Ufingen, Saarbrud, Beilburg; von dem ottonifchen 2lfte fammt die Linie von Diet's ab, Die fich die Erbftatthaltermurde der vereinigten Niederlande erwarb. Durch den luneviller Frieden verlohren die Fürsten von Ufingen und Beilburg den Bes girt von Caarbructen, und andre Befigungen, an der linten Dafür erhielt Ufingen, vermoge bes Geite bes Rheins. Ausspruches der regensburger Reichstagsbeputation, 1) das' zwischen dem Mhein, dem Dayn und ber Lahn liegende manne gifche Gebiet. 2) das turpfalgifche Umt Caub, 3) fast ben gangen Ueberreft des Ergftiftes Coln, 4) mehrere heffendarms städtsche Memter, als Rageneinbogen, Ems, 5) vers Schiebene Abtenen und Rlofter. Dem Fürften von Beilburg wurden die am Mhein liegende trierfchen Memter Ehrens breitstein, Boppard, Welmich, Montabaur, Lim burg, und die Grafichaft Ateder: Ifen burg, jum Theil, jugesprochen. Als Mitglied bestheinschen Bundes befam ber Rurft von Ufingen (1806) ben bergoglichen Titel, und feit ner Landeshoheit wurden die Berrschaft Deuwied, Berrichaft Runtel dieffoits der Lahn, die Berrichaften Solgapfel und Schaumburg, die Graffchaft Dies, die folmefchen Memter Braunfele, Sobenfolms und Greis fenftein u. m. untergeordnet. Durch einen Grangvertrag, (1815 Dan) trat der Bergog und ber Fürft von Raffau an Dreuffen Deuwied, Braunfels, Sobenfolms, und andre Memter, ab; dafür überließ diefer ihm die Fürftenthus mer Dies, Sadamar, Dillenburg, die Berrichaften Befterburg und Ochabed u. a. m. Geit dem erbenlofen Tode des Herzogs von Ufingen (1816) ift der Fürst von Weile burg, Georg Bilhelm (geb. 1792) ber alleinige Befiger des Bergogthums Maffau.

Das ganze Berzogthum umfaßt, auf 101 gev. Meilen, 304,000 Menschen, die, die ehemahligen mannzischen Untersthanen ausgenommen, sich meistens zum lutherschen Glauben bekennen. Es ist in 28 Aemter, unter drey Regierungen,

getheilt.

Am Buse des Taunus liegt Bisbaben, die Sauptiffadt des Derzogthums, die fich feit einigen Jahren eben fo

sehr verschönert, als vergrößert hat. Aus der Stadt sührt ein anmuthiger Spahiergang nach dem Eurgebäude, in welchem sich ein herrlicher Saal besindet. Man denke sich einen 150 Fuß langen, 50 breiten, hohen Saal, den auf jeder langen Seite 14, und auf jeder schmalen 5 korinthische Säulen eins schließen, von 102 argandischen Lampen erleuchtet. Un die beyden Seiten besiehen reihen sich große, schongeschmückte Zimmer an, die zum Speisen und zum Spielen, gebraucht werden. Hinter dem Aurgebäude breitet sich ein parkähnlicher Garten, mitreinem Teithe, aus. Man zählt 25 Badehäuser, von welchen einige zugleich Gasthäuser abgeben. Schon Drussen welchen einige zugleich Gasthäuser abgeben. Schon Drussen welchen einige zugleich Gasthäuser abgeben. Schon verlichen noch Ueberbleibsel vorhanden sind. Die merowingischen und die karolingischen Könige hatten hier einen Pallast, und von dem R. Otto I wurde der Ort (956) zur Stadt erhoben.

Am Mann, zwischen Wisbaden und Frankfurt, zeichnen sich noch Soch st und Soch heim aus. Ben Soch st, verseinigt sich die Nidda mit dem Mann. Die Einwohner lies fern Tabat und Nudeln. Hoch heim, im Rheingau, ist wegen einer der edelsten Gattungen von Rheinwein beruhnnt.

Nordwestlich von Bisbaden findet man Schwatbach, mit kalten Gesundheitsqueilen. Auch hier versammeln sich, in den Sommermonaten, viele Menschen aus der umliegenden Gegend, die sich im Kaisersaale, und in den anmuthigen Umzgebungen des Scahlbrumens, ein sehr anziehendes, gesellschafts liches Verguügen verschaffen komen. Die Leckermäuler sinden die schwalbachschen Forellen und Krebse sehr wohlschmeckend. Von Schwalbach, wer Sthein einen herrlichen Unblick gewährt, nach dem in einer waldigen, romantischen Ergend, liegenden Schlan gend ab, wo man in gerdumigen, mit Marmor ansgelegten Vädern, die wohlthuendste Reinlichkeit sich versschaffen kann.

Mordwarts von Bisbaden zeigt-sich ben entsernten Olicken eine Anhöhe, die Platte, auf welcher man ein artiges Jagdshaus, nehst einem Garten, sindet. Man genießt hier eine herrliche, die ganze Rheingegend beherrschende Umsicht. Das Schloß zu Id stein, gab ehedem einer Linie des nassauschen Friefenhauses seinen Namen. Nun uchhert sich, in einer bergigen und waldigen Gegend, das wegen seines Wassers weltberühmte Selters, oder Niederselters. Von dem an der Quelle so herrlich schweckenden Wasser werden jährlich Kullion Krüge verschieft. Zwischen Niederselters und Weise.

burg fihrt ber Beg über Berge, und burch Bolber. Bot 2B eilburg findet man Fabriken von Papier, und von Steins gut. Der Markt ber kleinen an ber Lahn liegenden Stadt Beilburg in von Haufern von einerlen Hohe umgeben. Auf der Terrasse des alten Schosses geniest man eine herrlische Aussicht in das anmuthige Lahnthal. Die Stadt 11 sing en

findet man, an der biffichen Grange, an der Usbach.

Westlicher liegen die Orrer Kachingen und Geilnau, die sast einerlen Wasser liefern. Won dem sachinger Wasser werden jährlich auf 250,000 Krüge nach Nußtand, nach dem Hossprungsvorgedirge, nach Ostindien, geschieft. Won Kabenselnbogen, zwischen Kachingen und Geilnau, sührte eber mals eine Grafschaft den Namen. Eine nassausche Linie nannte sich von der Stadt Dietz, die an der Lahn, in einem Thale liegt, wo-sich eine große Obstdaumschule befindet. Und der Lahn trifft man auch die gewerdreiche Stadt Limburg und die Standesberrschaften Holzapfel und Schaumburg an. Beyde gehoren einer Linie der Berzoge von Anhaltberns burg. Bey Oberlahnstein ergießt sich die Lahn in den Rhein.

Im nordlichen Theile bes herzogthume breitet fich, bis nach bem Rhein hin, bas malbige Gebirge bes Befter maldes aus. hier haben die Lahn, die Gieg und die Dill ihren Ursprung. Dillen burg an der Dill, war ehedem gleichfalls ber Gig einer naffauschen Fürstenlinie. herren berselben wohnten auch zu hachen burg und habamar. herborn, an der

Dill, bat ein Symnasium.

Dem Rheine naher kommt man nach dem Stadtchett Rassau, auf bessen Burg die Uhnherren des jetigen Fürsstenhauses wohnten. Meben den Trummern der Gurg, die sich auf einem einzelnen Berge erheben, zeigt sich das schöne Schloß und der Garten eines Berrn von Stein. Bon Nassauktimmt man, über einen hohen, steilen Bergweg, nach dem Eurorte Ems, wo die Lahn schiffbar ist. Er liegt in einem schmalen, von Felsen eingeschlossenen Thale, und es befinden sich in demselben zwei ansehnliche Eurhauser.

Der lieblichste Theil des herzogthums Naffan breitet sich lange dem Rheine aus; auf den Sugeln, welche den herrlichsten beutschen Bein erzeugen. hier erblickt man das schone herzogl. Schloß Biberich, mit einer der anmuthigsten Umsichten auf den Rhein. Auf bieses folgt die kleine, hochliegende Stadt Elfeld, des alta villa der Romer. In der Nahe von Elseld befindet sich Erbach, mit einem schonen Landsuge des

Grafen von Beftphalen, hinter welchem die alte Abten Er bach ober Cberbach liegt, befindet fich Sattenheim, ben dem Weinbegirte, der den lieblichen Dartebrunner erzeugt, und bas Metternichiche Schloß Johannisberg, sowohl durch feine toftbare Beingattung, als feine reigente Lage, ausgezeichnet. In dem Rlofter verwahrt man verschiedene Denkinahler ber Stifterin deffelben, der h. Silbegarde. Geffenheim zeigt einen Pallaft des Grafen von Oftein. 2m Sufe deffelben liege bas wegen feines tofflichen Weins berühmte Rubesheim. Bon da führt ber Weg über den Berg, der dem rudesheimet Bergwein den Ramen giebt, nach dem Miederwalde, mo ein Tempel die Trummern des alten Ochloffes Offein, wo die . fogenannte Zauberhutte, die Aufmertfamteit feffeln. Beinftock in der Gegend von Rudesheim wird zu einem Ducat ten geschäht, und folche Beinftode gedeihen auf fteilen Ufern. Die erften wurden vor bennahe 750 Jahren gepflangt. Rudesheim ift auch die Bromferburg, welche die Romer erbaut haben sollen, mertwurdig. Ugmannshaufen, am nords lichen Ende des Niederwaldes, liefert guten rothen Wein. zeigt fich hier, an den Ufern des Stromes, Caub, in beffett Nahe im Rhein ein Thurm, die Pfalz, fieht, wo die Schiffe. Boll entrichten; es zeigt fich manche alte Burg, manches Rlot Man erfreut fich des Echo's des Lurlenberges; man fieht, ben St. Goarshaufen, die Trummern ber Burg Ras, und fo laufen die reifend abwechselnden Rheinufer bis gut nordlichen Grange fort.

Sochst 49° 27' Breite 27° 18' Lange Wiebladen 49: 51: — 25: 26: —

Wiebaden zählt 5300, Dillenburg 3200, Limbürg 3000, Diet 2500, Herborn 2400, Jostein 2000, Weilburg und Hochheim 1800, Hochst 1600, Habamar 1500, Elselb 1400, Westerburg und Usingen 1300, Holzapsel und Geisenheim 1200, Langenschwalbach und Oberlahnstein 1160, Caub 1050 Einwohner.

# X. Kurfürst von Hessen und Großherzog von Fulda.

Das land besselben breitet sich zwischen bem Main, bet Lahn, ber Rhon und dem Thuringerwalde aus. Die auf bem legtern entspringende Berra bildet, vereinigt mit ber von der Rhon kommenden Fulda, die Wefer, welcher auch die Diemel zustieft. Unter bem milden Luftstriche um Mayn

gedeihen Beinreben, allerley Getreidearten, Sanf, Blachs; ber Thuringerwald liefert Solz und verschiebene Mineralien. Die Umgebungen der Berra haben feinen besonders fruchtbaren Die heffen fammen von den Chatten ab. Bur Beit ber Berrichaft ber frankischen Ronige brachte ber b. Bonifa: cius das Christenthum in die Gegend der Werra. ftand bas Rlofter Amoneburg: ba ftifteten feine Schuler an ben Ufern ber Fulba, in einem bichten Buchenwalde, (Lullus 736 und Sturm 744) die Abtenen Berefeld und Der Abt ju Fulda wurde (751) vom Papft von aller bischoflichen Gewalt befrent; dieser ernannte ihn (869) jum erften aller Aebte in Deutschland und Frankreich, und um bie Mitte bes 18ten Sahrhunderts wurde die Abten Rulda vom Papft zu einem Sochstifte erhoben. Das übrige Land der heffen war in Bauen, die fich fpaterhin in Graffchaften vers manbelten, getheilt. Unter biefen hoben fich vornehmlich die Grafen von Gubensberg und von Biegenhann beraus. Das Gebiet ber erftern, welches fich über ben größten Theil pon Seffen erftredte, tam, burch die Erbrochter bes lettern Grafen von Gudensberg, Bedwig, an ihren Gemahl, den Landarafen Ludwig III von Thuringen. Als mit dem Landaras fen und deutschen Ronige, Beinrich Raspe (1247) der Dannes ftamm der Landgrafen von Thuringen ausstarb, erhielt (1263) Beinrich das Rind, ber Gohn, ben Gophie, eine Schwester des Landgrafen hermanns II, mit einem Bergoge von Bras bant erzeugt hatte, alle landgräflichen Besitzungen an der lins ten Geite ber Berra. Go wurde Beinrich das Rind (ft. 1308) der erste Landgraf von Seffen. Mit dem Lande deffelben murde (1450) die Braffchaft Biegenhann vereis niat. Philipp der Großmuthige (ft. 1567) der die Guter der aufgehobenen Rlofter den Rirchen und Schulen widmete, Stiftete die Sochichule zu Marburg. Gein Gobn Wilhelm IV, Landgraf zu Caffel (ft. 1592) vergrößerte das Land durch Theile der Grafichaften Sana und Senneberg, burch den Begirt des Ochloffes Rheinfels. Die Abten Berefeld, die schon früher (1370) fich in den Schut bes Landgrafen begeben, und (1525) ihm gehuldigt hatte, gieng, burch ben westphalischen Frieden, in das Eigenthum des Land: grafen über. Soffentaffel erhielt, auffer Berefeld, noch die Albten Gollingen, und einige Memter ber Grafichaft Schaumburg. Der Landgraf Rarl (ft. 1730) verewigte sein Undenken durch die französische Meustadt ben Rassel und bas Carolinum, und Wilhelm VIII (ft. 1760) sammelte

Gemablde, grundete Bilhelmshohe, und vergrößerte (1736) bas Land burch die Graffchaft Sanau, ju beren Befit er, durch einen Erbfolgevertrag, berechtigt war. Friedrich II (ft. 1785) verlieh ber Stadt Caffel bas Recht, Deffen gu Der jegige Rurfurft Wilhelm IX (geb. 1743) wurde durch die regensburger Reichstagedeputation (1802) für den Berluft von Rheinfels und St. Goar, burch Die mannzischen Memter Friglar, Amoneburg u. a. m., und die Ctadt Gelnhaufen, entschadigt. trat er in die Reihe der Rurfürsten. Cieben Jal Cieben Jahre lang (1806 - 1813) mußte er fein Land der fremden Gewalt des Konige von Beftphalen überlaffen. In daffelbe jurucks gefehrt, entfagte er (1818) fur ben noch übrigen Theil bes Sochfiftes Fulda und von Miedertagenelnbogen, dem Belibe der Berrichaft Dleffe und des Bezirtes von Bach Huch murden feiner Landeshoheit die Besithungen bes Sarften von Ifenburg: Birftein, und ber Grafen von Menburg: Bachterebach und Deerholz unterwors Alls Befiger von Fulda nahm er ben Titel eines Große berzogs an.

Das land des Aursursten besteht jest aus den acht Proposition Miederhessen, Oberhessen, Fristar, Hersfeld, Ziegenhaun, Fulda, Isenburg, Hasnau, Schmaltalben. Die Bewohner derselben betennen

fich ju allen brey Religionen.

Dicht weit vom Dann, da wo fich die Ringig mit dems felben vereinigt, liegt Sanau, einft ber Sauptort einer ans fehnlichen Grafschaft, in die alte und die neue Ctadt abgetheilt. Die lettere, die regelmäßig und fcon gebaut ift, entftand burch eine Diederlaffung von Wallonen, bas beift, von Leus. ten aus ben füdlichen Diederlanden, die frangofisch fprechen. Die niedergeriffenen Balle find noch nicht in Spakiergange vermandelt. Unter ben öffentlichen Bebauben zeichnet fich bas Schlof aus. Sanau's Bewohner (nur find berfelben verhalts nigmäßig zu wenig) find vornehmlich wegen ihrer Bijouteries magren, ihrer Teppiche, und ihrer Spielarten, befannt. In det Dabe findet man das Luftschloß Philipperube, und bas Schone Bilhelmsbad, wo fich ein grofes, gefchmackvolles Saus, mit einer partabulichen Anlage, zeigt. Deflicher, am' frantfurter Wege, fieht man Langenfelbbolb, ein Canbhaus, nebft einem schonen Garten des Fürsten von Ifenburg, deffen Stammort Bir ftein an ber Ringig liegt. In Diefer trifft man auch Babingen, Bachtersbach und Deerhola. 3 2

### 132 XI. Rurf. v. Seffen u. Grofb. v. Fulda.

Wohnste von Grafen von Jenburg, an. Die Einwohnet von Budingen nahren sich von der Weberen und einem nahen Salzwerke. Um Wege nach Franksurt liegt Geln: hau sen, eine ehemalige Reichsstadt. In der Burg der letztern hat man, in den neuern Zeiten, die Ueberbleibsel eines Pallastes des Kaisers Friedrichs, entdeckt. Merkwürdig sind auch ihre Dreykaltigkeitskirche, und die Trümmern des St. Peters Munster. Die Einwohner der Stadt bauen vielen Wein.

Wenn wir uns nach Norden, an die Lahn wenden, zeigt sich uns Marburg, vielleicht weniger durch eine Hochschule, als durch das Grab der h. Elisabeth, einer frommen Landgraffin von Thuringen, der Mutter der Herzogin Sophie, bekannt. Sie liegt am Abhange eines Berges, auf welchem ein Schloßsteht. Der silberne Sarg der Elisabeth verschwand zur Zeit

ber westphalischen Regierung.

Einen beträchtlichen Theil des heffischen Landes durchflieft In dieser liegen die Stadte Rulda, Sunefeld, die Kulda. Berefeld, Raffel. Fulda, ehedem der Wohnfits eines Bifchofe,und jest die Stadt, von welcher fich der Rurfurft von Seffen einen Großherzog nennt, ift anfehnlich gebaut. Die in einem edlen, einfachen Style aufgeführte Domtirche enthalt bas Grab des h. Bonifacius, beffen Leichnam von Friesland, wo er ben Martyrertod ftarb, hieher gebracht wurde. Das von Sturm gestiftete Benedictinertlofter machte fich balb, als ber Gig einer fehr besuchten Schule, beruhmt. Dem von einem mit Lindenbaumen beschten Plage umgebenen Rlofter fteht das ehemalige Refibengschloß des Bischofs gegenüber. andern Rirchen berfelben ift die Michaelisfirche, die mit dem Tempel zu Jerufalem Hehnlichkeit haben foll, merkwurdig. Un der Gudfeite von Fulda findet man ein Luftfchlof, die Das altvaterifch gebaute Sunefelb und die Kasanerie. fleinen Stadte Saalmunfter und Schluchtern, an ber Ringig, lernen die Reisenden, als Poststationen, fennen. hersfeld, ehedem der Gis einer Reichsabten; ift jest der hauptort eines Fürftenthums.

Rassel, die Sauptstadt des Landes, der Wohnsig des Aursurstein, reihet sich an die schönften Städte Deutschlands an. Sie theilt sich in die Altstadt, in die Unter: und Obere neustadt. Während die Altstadt noch manche Beweise altvätes rischer Baukunst darstellt, gewährt die Neustadt, und vorsnehmlich die Oberneustadt, die der Landgraf Friedrich II für französische Ausgewanderte anlegte, den Anblick regelmäßiger,

mit den iconften Gebauden eingefafter Plage und Straffen. Zwischen der Altstadt und Oberneustadt breitet fich die Efplas nade, ein fconer mit Alleen befester Cpatierplat, aus. Ronigeftrafe führt jum herrlichen Ronigeplasse. Den vierectis gen Friedrichsplat umgeben prächtige Gebäude, als das Mus feum, die tatholische Rirche, und der Pallast des Rurpringen. Un ber Wiederherstellung des Ochloffes, von welchem gur Beit ber westphalischen Regierung ein großer Theil abbrannte, wird mit so großem Aufwande gearbeitet, daß es, vollendet, die Chattenburg genannt, eins der größten und prächtigs ften Fürstenhäuser barftellen wird. Auf der Bellevne befindet fich der Pallast des Rurfürsten und die Bilbergallarie. Schones Saus, in welchem bas Marmorbad ein vorzüglicher Bes genftand ber Aufmertfamteit ift, reihet fich an die Orangerie an, mit welcher ber Mugarten in Berbindung fieht. Das ehemalige Modelhaus ift in ein Arbeits: und Armenhaus verwandelt.

Raffel bietet auch ben Rennern ber Wiffenschaften und Runfte viel Anziehendes bar. Unter andern findet man im Museum eine reiche Cammlung von Gemahlben und andern Runftwerten , und man fieht fich burch bie ber Datur febr treu nachgebildeten Wachefiguren der Ahnherren des heffenkaffels ichen Kurftenhauses angenehm überrascht. Doch ift nicht alles. was unter ber frangofischen Regierung entfernt wurde, wieder

juruckgetehrt.

Die vornehmsten Gegenstande der Betriebsamfeit der Ein: wohner von Raffel find: wollne Encher und Beuge, golone und filberne Treffen, Wachelichter, Fortepiano's, Porzellan, Steingut, Papiertapeten. 3men Deffen, im Darg und Muguft, tragen zur Beforderung des Bewerbes ben. bietet bas Defhaus ben Kauflustigen einen anlockenden Uns blicf dar.

Bon Raffel fahrt ein meiftens von Bebauben eingefafter Beg nach Bilhelmshohe, am Fufe bes Sabichtemalbes. Bier zeigt fich zuerft das Colof Beiffenftein. bemfelben erhebt fich der Rarleberg (Bintertaften) mit ber taloffalischen Bildfaule des herfules, in welcher eine Wendels treppe bis ju einem fleinen, eine weite Musficht barbietenben Dan bewundert hier einen prachtigen Baffers Renfter führt. Die Lowenburg verfest und in die Ritterzeit.

In der goldreichen Ebber, welche die Fulda verfidret, liegen Friglar, Die Sauptftadt eines Begirtes, mit Fabris ten von Taback und Steingut, und die fleinen Stabte 21 m &

#### 134 XI. Kurf. v. Seffen u. Groff. v. Fulba.

neburg und Frankenberg. Mordwarts von Frislar, an einem Nebenfluschen der Kulda, sinder man Gubens berg, ben ehemaligen Sauptort einer großen Graffchaft. In der oftlichen Seite der Fulda, im Riedforste, tiegt die kleine Stadt Opangenberg, mit einem Bergschlosse, das kursurstliche Lusischloß Beyda, die Stadt Melfungen, wo eine steinerne Brucke über die Fulda sührt, und Rothens burg, von welcher eine hessische Nebenlinie den Namen führt. In der Schwelm, die sich mit der Edder vereinigt, ist die

fleine, befestigte Stadt Biegenhayn mertwurdig.

Der Fulda nahert fich jest, gegen Often, die Betra, bie gleichfalls einen betrachtlichen Theil des heffenkaffelfchen Landes durchflieft. Dicht weit von der Quelle derfelben, an ber Sudfeite des Thuringermaldes, befindet fich die Berrichaft Och maltalden, ein Theil der ehemaligen Graffchaft Bens neberg, der einen großen Reichthum von Gifen und Stahl Diefer bietet den Ginmohnern der Stadt Och mals talden die Gelegenheit zu einem fehr bedeutenden Gewerbe bar; jur Verfertigung von Gewehren, Meffern, und andern eifernen und ftablernen Wertzeugen. Biele von denfelben fins den auch ben dem nahen Salzwerke eine einträgliche Beschäfftis Unter ben Saufern ber Stadt zeigt man basjenige, wo (1531) der schmaldische Bund der protestantischen Fürsten unterzeichnet murde. Die Berrichaft Schmaltalben breitet fich bis jum Infelsberge aus. Um Fuße beffelben liegt ber Flecken Brotterobe, beffen Ginwohner Fabriten von Saback und Gifenmaaren treiben.

An der Werra befindet sich unter andern Barchfeld, ber Bohnsts einer hessenkasselschen Fürstenlinie, ingleichen Wannfried, wo die Werraschiffahrt anfängt. Die Schiffe, bie von Bremen herkommen, werden hier ausgeladen, und die Waaren durch Frachtwagen weiter gebracht. An der Werrassindet man auch Eschwege mit betriebsamen Einwohnern, ingleichen Wisenhausen, wo etwas Bein gehaut wird, und Altendorf, mit einem Salzwerke. Das letztere liegt am Ause des Meissners, des hochsten Verges dieser Gegend, hier besindet sich auch Großallmerode, welches wegen heiner guten Ochmelztiegel und andere Topferwaaren, sehr

befannt ift,

Un den vereinigten Flussen Fulda und Berra, an der Beser, und an kleinen Nebenflussen derselben, findet man mehrere bedeutende Oerter, unter andern Hofgeismar und Karlshafen, Hofgeismar, an der Diemel, if

ein Befundheitsbad, welches aber mehr burch feine anmuthigen Unlagen, ale durch die Bortrefflichteit feines Baffers, anzieht. Rarlehafen, am Ginfluffe ber Diemel, erhalt das Undens ten des Landgrafen Rarl, der, burch die Unlegung deffelben, ben Bewohnern ber umliegenden Gegend ein eintragliches Bewerbe verschaffen wollte. Bur Beforderung deffelben dient

ihnen ein Galg: und ein Blaufarbenwert.

Un ber Wefer felbft, in ber Graffchaft Schaumburg, liegt die Stadt Rinteln, jest teine Reffung, und feine Sochschule mehr. In der Rahe dersetben ift eine Glasfabrit und ein großer Steinbruch mertwurdig. Im Babeorte Denndorf, beffen warme Quelle ben aachnern abnlich ift, fieht man geschmackvoll gebaute, einen Rreis bilbenbe Saufer. mit anmuthigen Umgebungen.

Gelnhausen 50° 13' Breite 26° 53! Lange

- 26:31: -Sangu 50: 31: Rulba 50:33: - 27: 23: Marburg 50: 51: Schmalkalben 50: 45: - 26: 27: - 26: 6:

51: 19: Raffel 27: 7:

- 26: 44: -Rinteln 52: 11:

Kassel jählt 20,300, Hannu 12,000, Fulda 7500, Mars hurg 5600, Berefeld und Schmalkalben 5200, Efchwege 4400, Illendorf 3000, Frankenberg 2680, Gelnhausen 2600, Melfungen 2560, Rinteln 2500, Sofgeismar und Friglar 2250, Wißenhausen 2200, Bubingen 2000, Sunefelb 1670, Spans genberg 1600, Grofallmeroda 1500, Schlichtern 1370, Saalmunfter 1320, Amoneburg, Bachtersbach und Deerholz 1000 - 1100 Einwohner.

### XII. Fürstenthum Waldeck.

Ein hochliegendes, walbiges, unter einem talten Sims meleftriche fich ausbreitendes Landchen, welches, von der Die: mel durchfloffen, Gifen, Rupfer, und andere Mineralien, erzeugt. Der Fürft mohnt in ber fleinen , aber fehr regelmäßig gebauten Stadt Arolfen. Diefe besteht aus zwey einander burchfreugenden Strafen. Die von Stein gebauten, abgefondert ftehenden Saufer find größtentheils ansehnlich. Ueber der Stadt erhebt fich das große Ochloß, in welchem eine Bucherfammlung, ein Dangeabinet u. a. m. verwahrt wird.

In die Stadt fchlieft fich eine aus 6 Reihen alter Gichen bei stehende, 2000 Schritte lange, Allee an. Die eigentliche Hauptstadt Korbach, sudwestlich von Arolfen, ift blos wegen eines Symnasius, mertwurdig. Die Umgebungen von Wils bungen und Rorbach machen ben hochsten, waldigen Theil bes Kurftenthums aus. Bilbungen liegt im Bezirte ber ehemaligen Burg Balded, wo der hohe Beigenstein fich erhebt. Die Burg, die (1762) von den Frangofen vermuftet wurde, ift von der fleinen Stadt Balded burch ein Thal getrennt. Ben MItmilbungen findet man ein ichones, auf einem steilen Berge liegendes Ochloß, mit einer herrlichen Aussicht auf bas Eberthal. Die Rirche bes Stadtchens Dies berwildungen umfaßt einige Grabmabler ber Grafen und Fürsten von Baldeck. Bestwarts von diesem Stadtchen, 1 St. entfernt, ift eine fleifig besuchte, gut eingerichtete Bas Bon ben ergiebigen Gifengruben rubrt ber Dame bes ben Rorbach liegenden Schloffes Eifenberg, eines vers fallnen Wohnsiges der Grafen von Waldeck, her. Der Bezirk besselben umfaßt auch mehrere Rupferbergwerke, vornehmlich ben Thalitter. Un einem Berge besselben, die hohe Pane, bat die Diemel ihre Quelle.

Dem Fürsten von Waldeck gehört auch die nordwestlicher, an der Weser liegende, von maßigen Anhöhen umgebene Stadt Pyrmant, die ihre Heilquellen unter die berühmter sten Oerter Deutschlands erheben, wo sich in den Sommermos naten Menschen aus allen ländern versammeln. Den Ausents halt daselbst macht die herrliche aus 4 Reihen von hohen linden bestehende, 500 Fuß lange, und 40 Fuß breite Allee, die den Eurs gasten zum Versammlungsorte dient, besonders angenehm. Un dieselbe stöste das Badehaus, wo man viel gesellschaftliches Versandsen sinden. Sin andres solches haus sieht in der Allee. Unter den übrigen Hesinden sich manche wohlgebaute, und unter andern ein Schauspielhaus. Das sürstiche Schloßskells sich ansehnlich dar. Nahe bey Pyrmont ist die Quakterz colonie Friedriches hat, und eine Schwefeldunsthöhle. In dem Aloster Lüde soll Karl der Große, im Jahre 783, das

Beihnachtsfest gefeyert haben.

Die Grafen und Fürsten von Balbed stammen von den Grafen von Schwalefeld, nordlich von Korbach, al. Sie theilten sich in die Linien zu Bild ungen und Eisen berg ab. Die letztere endigte sich 1692. Die wildungische erhielt (1761) die fürstliche Burde, welche die eisenbergsche schon früher geziert hatte. Der Fürst Beorg

(st. 1813) trat dem rheinischen, hernach dem deutschen Bunde ben. 3hm solgte der Fürst Georg Friedrich Heinrich (geb. 1789). Unter den Grasen und Fürsten von Waldeck haben sich mehrere, als Keldherren, ausgezeichnet. Dem Ans denken des F. Georg Friedrich, General: Feldmarschalls im Dieuste des deutschen Kaisers und der Generalstaaten (st. 1692) haben die leigtern ein Denkmahl in der neustädter Kirche zu Korbach gewidmet. Ein andres, in der Kirche zu Republik Benedig gegen ihren General, dem Grasen Josias von Waldeck. In dem leigten französischen Kriege erwarb sich der Kärst Ehristian August, als kaiserlicher General (st. 1798) großen Ruhm.

Das ganze Fürstenthum, das auf 21½ gev. Mt., 51,900 Menschen von lutherscher Religion umfaßt, ist in die vier Oberamter Diemel, Eisenberg, Edder und Pyrsmont zählt 2000, Arolsen 1700, Kors

bach 1600 Einm.

Rorbach Br. 51° 17° Arolfen — 51: 25: Pyrmont — 51: 59:

### XIII. Großherzogthum Weimar.

Dieses Land dehnt sich, langs dem Thuringerwalde, von der Werra bis zur Saale aus; an der Sudwestseite erhebt sich die Rhon. Der Saale fließen die Ilm und die Uns

ftrut au.

Dieses Land bildete ehedem einen Theil von Thuring en, bessen Granzen, ausser bem von ihm benannten Waldgebirge, die Berra, die Saale, und der Harz bezeichneten. Als der, thuringische König Hermann von dem ofifrankischen Könige Dietrich (534) überwältigt worden, theilte dieser das Land der Thuringer mit den Sachsen, die ihm Beystand geleistet hatten. In-dem südlichen, der frankischen Herrschaft unterworfnen Theile, pflanzte der h. Bonis eine herrschaft unterworfnen Theile, pflanzte der h. Bonis von facius das Ehristenthum, Zur Zeit der karolingischen Könige von Deutschland bekam Thuring gen einen eignen Herrzog. Einer derselben, Burthard, wurde (908) von den die Eisenach vorgedrungenen Ungern erschlagen. Un seine Stelle trat sein Schwager, der Herzog Otto der Erlauchte, von Sachsen, der Stammwater der Kaiser aus dem sächsischen Geschlechte.

Der Raiser Konrad II raumte (1039) einen Verwands ten feiner Gemablin, bem Grafen Lubwig mit bem Barte, einen Theil des Landes am Thuringerwalde ein. Ceinen Entel, ben Grafen Lubmig III, ernannte (1130) ber Raifar Lothar jum Landgrafen von Thuringen. Nachfolger beffelben unterwarfen allmählig die übrigen thurins gifden Grafen, als de Grafen von Beimar, Odwarzburg, von Gleichen u. a. ihrer Oberherrschaft. Ihr Gefdlecht erlofd mit bem Ronige Beinrich Rafpe (1247). Dan Besis von Thuringen behauptete hierauf der Cohn einer Tochter bes Landgrafen herrmanns I, heinrich ber Erlauchte, Martaraf in Meifien. Hus ber Rachtoms menschaft beffelben hatte Thuringen meiftens eigne Beherricher. Auf diese ging ber mit ber turfürstlichen Burbe verbundene Titel eines Bergoge von Sachsen über. Diefe Bergoge theilten fich (1485) in zwen Sauptlinien, beren Stammodter ber Rurs fürft Ernft und ber Bergog Albrecht maren. Rurfurft Friedrich ber Großmuthige (1547) bem Besfibe feines Landes entsagen mußte, erhielten die Gohne beffels ben die meisten Memter und Begirte, welche jeht die Furstens thumer Beimar, Gifenach und Gotha bilben. Bergog Johann (ft. 1607) war der Bater der Bergoge Wilhelm und Ernft, welche die Reihe ber Bergoge von Beimar und Gotha anfingen. In ber weimarschen Linie gab es noch einige Zeit besondere Bergoge von Eifenach, Martfuhl und Jona. Alls die letten, die eisenachschen (1741) auch ausgestorben waren, vereinigte ber Bergog von Beimar wieder das gange Land feiner Linie. Diefes ift, unter ber Regierung feines jegigen Furften, Rarl Muguft (geb. 1757) ansehnlich vergrößert worben. Much Er mußte fich ben Mitgliedern des rheinischen Bundes anschließen. glied des deutschen Bundes erlangte er, auffer bem großbers zöglichen Titel, durch einen mit Preuffen (1815) geschloffenen Bertrag 1) den größten Theil des neuftabtichen Rreifes bes Ronigereiche Sachsen 2) das fachfische Umt Lautenburg mit Zwagen, Liebstabt, Lehften, 3) bie erfurtichen Aemter Ahmanneborf, Tonborf, Ochlog Bippach; 4) bie niebere herrschaft Rranich felb, 5) einige Bezirte bes Rurftenthums Fulda, 6) einige turheffische Memter, als Bach, 7) den ritterlichen Canton Lengsfeld u. a. bren letten Landftriche find mit dem Farftenthume Gifenach vereinigt worden; die übrigen machen Theile des Rurftenthums Weimar aus.

#### .I. Fürftenthum Gifenach.

Dieses so viele reigende Ansichten umfassende Land lehnt sich sublich an den Thuringerwald, und subwestlich an die Rhon, an. An seiner Westseite fliest die von hessen es scheidende Werra, die verschiedene kleine Flusse, die das Land bewässern, aufnimmt. Diese sind die Suhl, die Elna, die Horsel.

An der Suhl folgen auf einander Marksuhl, Sauss breitenbach, Berka. Marksuhl, am Wege von Leipzig nach Frankfurt am Mayn, ist von schon sich darstellenden Felsen und Waldchen umgeben. Unter seinen Gebäuden zeichnet sich ein Schloß, jest der Sis des Postamtes, und ein Jagdhaus aus. Ben Berka, einem Städtchen, sließt die Suhl der

Werra ju; die Ginwohner weben wollne Zeuge.

An der Eina fesselt die Ausmerksamkeit auf die anges nehmste Art das liebliche Wilhelmsthal, ein ehemaliger Thiergarten, welchen der Großherzog von Weimar in einen herrlichen Park umgeschaffen hat. Er reihet sich an ein schösnes Schloß an. Den Sinstlichen ber Eina in die Werra bezeichenet das ansehnliche Dorf Lauchroben. In der Nähe desselchen erblickt man die weitläuftigen Trummern des Schlosses Vrandenberg, von welchem einst Grafen den Namen suhreten. Hierher gehört auch der westliche Theil des Fleckens Ruhla, den Weimar mit Gotha theilt.

Den Lauf der Hörfel bezeichnet der Hörfelsberg. Er steigt, an der nördlichen Seite des Weges von Gotha nach Eisenach, 1086 p. F. hoch. Die thuringische Sagengeschichte

ergablt manches von demfelben.

Die Horfel, die aus dem Gothaischen kömmt, fließt nach Eisenach, wo sie die gleichfalls aus dem Gothaischen kommende Nesse empfängt. Auf einer sanftaussteigenden Anhöhe, oberhalb seiner Vereinigung, breitet sich die Stadt Eisen ach aus, von welcher der im Jahre 1807, durch eine Pulveranzändung zerstörte, Theil recht gut wieder ausgebaut ist. Aber auch der übrige Theil der Stadt hat ein heitres Ansehn. Den ansehnlichen Marktplatz zieren das Fürstenhaus, ehedem die Wohnung besondere Herzoge, und die schöne Georgsskirche, an welche sieh ein annuthiger Spatierplatz anschleißt. Zu den übrigen bedeutendsten Gebäuden gehören das Nathhaus und das Gymnasium. Die Einwohner beweisen in der Verssertigung wollner Zeuge, und in der Färberey, eine besondre Thatigkeit, zu welcher sie jedoch, seit den neuern Zeiten, wes

niger Belegenheit haben. 11m fo mehr hat fich eine Bleyweiß:

fabrit gehoben.

Ein Thal trennt Eisenach von dem an seiner Subseite sich erhebenden Berge, der die ehrwürdige, weltberühmte Warts burg trägt. Jahrhunderte lang der Sig der kandgrafen von Thüringen, und späterhin der Ort, wo Luther einige Zeit lang den Berfolgungen seiner Feinde entzogen wurde, enthält sie noch manches Denkmahl der ehemaligen Zeiten, die den Reis senden eine lehrreiche Anschauung gewähren. Der Middels sie in, oder Mittelstein, zeigt Trämmern einer alten Burg, die zwischen Eisenach und der Wartburg erbaut wurde.

Nach der Wartburg führt, aus der Vorstadt von Gisenach, ein sehr anmuthiger Weg, durch Rose's Berggarten, der fich

an die lieblichften Garten biefer Art anreibet.

Un Rebensisssen der Werra liegen Lengsfeld, Geiß, Bottlar. Lengsfeld, an der Fulda, der Hauptort eines Umtes, mit 2 Schlössen, zählt unter seinen Einwohnern so viele Juden, daß sie den fünften Theil derselben ausmachen. Geiß und das neugebaute Vottlar werden von der Ulster bewässert. Auch zu Geiß, dem Hauptorte eines Umtes, leben viele Juden.

Un ber Berra felbst findet man Bacha, Gerftuns gen, Borfchel, Rrentburg. Bacha, am Bege nach Frankfurt am Mann, etwas oftlicher, als der Ginfluß der Ulifter, ift der hauptort eines Umtes, beffen Ginwohner, uns ter welchen fich viele Juden befinden, unter andern Bolle Zwifchen Bach und Martfuhl tommt man über fvinnen. einen hohen Bergracken. Gerftungen, ein Martiflecken, ber Sauptort eines Umtes, gablt unter feinen Bewohnern gus te Topfer. Ben dem Dorfe Sorfchel vereinigt fich die Bors fel mit der Berra. Rreutburg, eine Ctadt am Bege von Gifenach nach Raffel, in einer obstreichen Begend, mo man auch Berfieinerungen findet, zeigt, mehrerer Brande ungeachtet, noch viele altvaterische Bauart. Unter ihren Ges bauden befindet fich ein Ochlof. Oftwarts von der Stadt trifft man das Salzwert Wilhelmsgludebrunn an.

Am Jufe ber Ahon tommerman, von Suben nach Norden, nach Ofiheim, und Raltennordheim. Bey Ofiheim an ber Streu, welches schon wegen seiner guten Kirschen bekannt ist, erhebt sich bas Schloß Lich tenberg. Bey Raltennordheim, an der Ruba, liegt ein Schloß, welches Meerlinse heißt. Beyde Derter geben Zemtern den

Mamen.

#### 2. Fürftenthum Beimar.

Es breitet sich fühmar's bis jum Thuringermalbe aus. Auf biesem entspring n auch die meisten Flusse, die es bewaffern. Der bebeutendste ist die Saale. Dieser fließen, an der westlichen Seite, die Im und die Gera, an der

offlichen, die Orla zu.

Am Tharingerwalde sindet man den anmuthigsten Theil des Kurstenthums. Am Eingange desselben liegt, auf einem von Saden nach Norden sich hinziehenden Boden, die Stadt Im en au, in welcher man einige regelmäsige Easten, mit geschmackvollgebauten häusern, erblickt; die Stadt ist aber auch von mehrern Keuersbrünsten heimgesucht worden. Von dem ehemaligen Schlosse ist nur noch ein kleiner Theil vorhanz den. Da sich die Stadt 1600 K. über die Meeressiache erhebt, so lieget sie unter einem rauhen, dem Pslanzenwachsthume manchmal nachtheiltgen Himmelsstricke. Das Hauptgewerbe ihrer Einwohner besteht in Wollenweberen, Garnhandel, Lesderbereitung. Vor der Stadt trifft man eine Porzellansabrik an, die geschähte Waare liesert. Die nahen Verzwerte sind jeht weniger ergiebig, als in den vorigen Zeiten. Westwarts von Immenan erhebt sich die Sturmheyde.

Un der sublicen Granze, am Fuße des Muhlberges, liegt das zwischen Weimar und Preußen getheilte Dorf Ctus berbach, das wegen einer vorzüglichen Glasfabrit genannt zu

werden verdient.

An der Im, die vom Schneckopfe kömmt, liegen Tanns roda, Berka, Weimar, Oberweimar, Tiefs furt. Tannroda, ein Stadtchen, umfaßt ein Schloß, nebst einem großherzoglichen Sute. Manistndet in der Nahe gute Sandfeine. Berka ist der Hauptort eines Ames, wo die Ufer der Jim aus fast senkrechten, mit Steinbrüchen angefüllten Sandbergen bestehen. Vor der Stadt sieht ein altes Schloß, das aus einem Kloster entstanden ist. Sudostslich von Berka sinder man den Flecken Blankenhayn, den Hauptort einer ehemaligen Berrichast.

Nach Weimar fommt man, von Often her, burch ein kleines, anmuthiges holz, ben Bebich. Die Stadt selbst ift weder burch große Plage, noch burch schone Straßen, ausges zeichnet. Die beste Unsicht gewährt die Vorstadt an der weste lichen Seite, welcher das schone Gebäude des Industrie: Compstoirs zur vorzüglichsten Zierde dient. Das große herzogliche Residenzschloß ist eben so geschmackvoll gebaut, als prächtig

ausgeschmuckt. Unter den übrigen diffentlichen Gebäuden heben sich die Bibliothek, die Hauptkirche mit der Begräbnisgrust des fürstlichen Hauses, das Rathhaus, mit einem schonen Gesellschaftssaale, das Gymnasium, das Schauspielhaus, am meisten heraus. In der Nähe des Schlosses breitet sich ein großer, durch schone Gebäude und liebliche Anlagen entzückens der Park aus. Eine reitzende Uebersicht eines Theiles desselben gewährt die Schnecke. Weimar tritt aber, als der Ort, wo ein Göthe, ein Herder, ein Bieland, ein Schiller lehten, wo August von Robedue gebohren wurde, wo ein vorzügliche Gymnassum und ein Aunstinstitut dem Unterrichte der Jugend gewidmet ist, wo das Industriecomptoir, durch Hücher und Landskarten, zur Beförderung der Wissenschaften sehr viel beyträgt, unter Deutschlands Städten rühmlich hervor.

Rur I Stunde von Weimar, an der offlichen Seite eines Berges, der von dem Dorfe Gelmerobe den Namen entlehnt, sieht man, durch eine Allee mit der Stadt verbunden, das großherzogliche Schloß Belvedere, mit einem großen Garten, und einer gut unterhaltenen Orangerie.

Nordwestlich von Weimar erhebt sich der Ettersberg, ein nicht hoher, waldiger, mit vielem Nothwildvret angefüller Bergrücken. Am Fuße desselben liegt das Schloß Ettersburg, mit einem kleinen Dorse. Un der westlichen Seite der Jim sindet man den Marksselben Tonnbors, den Sigeines Amtes und einer Rlosterchule. Oberwei mar, siddsstlich, und Großgromsborf, nordlich von Weimar, sind Hauptotter von Aemtern. Durch eine Allee von Kastanienbaumen und Laubholz, kömmt man von Weimar nach dem Dorse Tieffurt, wo ein Schloß einen angenehmen Sommerausenthalt der vortressischen Kerzogin Amalie abgab.

An einem Flüschen, am rechten Ufer der Im, findet man die kleine Stadt Magdala, wo viele Strumpswirker arbeiten. Auf diese folgen, von S. nach N., Capellen dorf, der Hauptort eines Amtes, und die Stadt Apolda, deren Einwohner eine große Menge von wollnen Strümpfen liefern. Hierzu tragen jedoch die benachbarten Vorser sehr viel bep. Das Eigenthum der Stadt gehört der Hochschule zu Jena.

Die Belbe, die sich mit der Gera vereinigt, burcht fliest den nordwestlichen Theil des Fürstenthums, von welchem Buttelffadt, wo viel Branntewein gebrannt wird, und Buttstädt, an der Lossa, die der Delbe, zustießt, deren

Einwohner sich hauptsächlich von der Wollenweberey nahren, die bedeutenbsten Oerter sind. An der Lossa liegt auch das Dorf Hardise ben, welches einem Amte den Namen giebt. Nahe ben demselben, am Auße der Finnberge, befindet sich das Städtchen Rastenberg, welches mit einem zerstörten Bergschlosse einerlen Namen hat. Nicht weit von demselben quillt ein Gesundheitsbrunnen. Westwarts von Buttelstädt liegt das Städtchen Neumart.

Nordwestlicher, am Fuße eines Sandsteingebirges, erhebt sich das Bergschloß Altstadt, welches einst den Pfalzgrafen von Sachsen zum Wohnsige diente. Ben der am Fuße destels ben liegenden Stadt befindet sich eine großherzogliche Stusteren.

An der Gramme, die in die Unstrut fliest, breitet sich das Amt Großenrudstadt aus. Der Hauptort ist ein Borf. Sublich von demselben, bey einem großen, jest ausges trochneten See, findet man das Dorf Schwansee, mit einem Schlosse. Wördlicher liegt das Dorf Bippach, mit bem Flecken Marktvippach. An der oftlichen Seite der Gera, im chemaligen ersurischen Gebietee, besindet sich das Unt Asmannsborf, durch welches das weimarsche Gebiet der Stadt Ersurt sehr nahe gerückt ist.

An der Saale, wo sich die aus dem Altenburgschen koms mende Roda in dieselbe ergießt, liegen Lobe da, Jena, Dornburg. Bey Lobe da sieht man die Ueberbleibsel der Lobd a burg, von welcher sichseheem Grasen nennten. Der Kürstenbrunn erinnert an den letzten ernestinschen Aurfürsten Iohann Friedrich, der, von einer Jagd ermüdet, deffen Wasser besonders wohlschmeckend fand.

Jena, von kahlen, steilen Bergen eingeschlossen, wird zum Theil von dem kleinen Flusse Leutra bewässert. Der regelmäßige Markt besselben dient den Studierenden zum Bers sammlungsplaße. Unter den Sebäuden zeichnet sich das groß herzogliche Schloß mit einer Kunst; und Naturaliensammlung, das Universitätisgebäude, und die Universitätskirche, aus. Durch feine Lage von der übrigen Belt gleichsam abgesondert, giebt Jena den Sig einer Hochschule ab, wo die den Wissenschaften sich widmenden Jünglinge den Zerstreuungen großer Städte nicht ausgesetzt sind, wo sie eine zwanglose Frenheit genießen können. Zu angenehmen Lustwanderungen bietet sich

#### 144 XIII. Großbergog von Weimar.

thnen das Paradies an der Saale, und die Triefinis, dar. Die Sinwohner bauen viel Gemuße und etwas Wein. Der Fuchsthurm erhalt das Andenken seiner ehemaligen Bester, der Burggrafen von Kirchberg. Dorn burg, auf einem senkrecht abgeschnittenen Berge, im reigenden Saalthale, ist der Hauptort eines Amtes. Das Schloß gehorte dem in der thuringschen Geschichte bekannten Ritter Apel von Wissthum.

Un ber östlichen Seite ber Saale befinden sich Bargel, Tautenburg. Unter ben Ginwohnern von Bargel, an ber Gleiffe, leben viele geschickte Topfer.

An der Orla breitet sich der neustäddter Kreis des Fürstenthums Weimar, vormals ein Theil des Königreichs Sachsen, aus. Die Orla bezeichnet die Lage von dem Haupt orte Neustadt, wo man ein Schloß findet, und wo die Eins wohner hauptsächlich vom Bergbau und der Wollenweberen sei ben, und von Triptis, wo man gute Site verfertigt. An einem Nebenflüßchen der Orla, südwesslich von Neustadt, liegt das Städtchen Rhanis, in der Nähe von Aupfergruben. Nordösslich von Triptis, an einem Nebenflusse der Ester, an der Weyda, befindet sich die gleichnamige, ziemlich ansehnliche Stadt, in einem anmuthigen Thale. Die auf einem nahen, hohen Vergrücken siehende Ofterburg war im Mittelalter der Wohnsig, der Reichsvögte von Werda.

Das ganze Gebiet des Großherzogs von Weimar, das in den weimarschen:, eisenachschen und neustädter Areis abget theilt ist, umfaßt, auf 66f gev. Meilen, 201,000 Einwohl ner, die fast alle zu den Lutheranern gehören. Davon leben in Weimar, (in 840 Hausern) 8000; in Eisenach, (in 1400 Hausern) 7850, in Jena, (in 860 Hausern) 5100, in New stadt 2600, in Ostheim 2300, in Immanu 2100, in Blant kenhann 1970, in Lengsseld 1720, in Geiß 1600, in Backa 1470, in Marksuhl 1300 Einwohner.

 Imenan
 50° 41'
 Breite 25° 35'
 Ednge

 Neustadt
 50° 45'
 — 29' 45'
 —

 Iena
 50° 56'
 — 29' 17'
 —

 Beimat
 50° 59'
 — 29' 1'
 —

 Fisenach
 50° 59'
 — 27' 28'
 —

#### XIV. Bergogthum Gotha und Altenburg 145:

## XIV. Herzogthum Gotha und Altenburg.

Die beiden Fürstenthamer deffelben find, durch das erfurtsche Bebiet, das Fürstenthum Weimar, und das reußische Land, von einander getrennt.

### t. Fürftenthum Gotha.

Zwischen dem Thuringerwalde und der Unstruk Unter ben Bergen des erftern erhebt fich, gegen Gudoften, der Schneekopf 3150, und gegen Cudwesten der In feles berg 2850 Sug über die Offfee. Im Schneekopfe haben die Behra, die 31m und die Ohra ihre Quelle. Die 31m flieft oftwarte ber Onale qu. Die Behra, Die fich norde bftlich richtet, nimmt die Ohra auf. Dit der Behra veri einigt fich ein Theil des Flugdens Upfelftadt; der andere ift in die Leina, die am Sufe des Infeleberges entspringt, geleitet. Diefe ergieft fich in die aus bem erfurtichen Bebiete tommende Deffe, Die, in dem Rurftenthum Gifenach, Die gleichfalls am Thuringerwalde entfpringende Borfel auf nimmt. Die am Thuringerwalde fich ausbreitenden Landftrie de, ber dritte Theil des gangen Bobens, liegen unter einem raubern Simmeleftriche, mabrent bie Umgebungen der Behra imd Unftrut eine mildere Luft genießen. Der Wald enthalt einen großen Reichthum von Soly, welches einen bedeutenden Begenstand bes Sandels abgiebt. Zwischen ber Leina, Behra und der Sorfel breiten fich ergiebige Betreidefelder aus. In der Unftrut gebeihen die Baumfruchte und die Bewurge pflangen vorzüglich. In den Balbern leben Girfche, Rebe und andres Bilbbret; in den Getreibegegenden giebt es eine große Menge von Safen; aber ben Feldern der Unterleina ift auch eine ungeheure Bahl von Samftern ichablich.

Die Bewohner des Kurstenthums Gotha, eines Theils von Thuringen, wurden durch den heiligen Bonifacius dem Christenthume zugeführt. Den Anbau des am Fuße des Thuringerwaldes sich ausbreitenden Landstriches beförderte der Graf Ludwig mit dem Barte, der Stammvater der Landgrasen von Thuringen. Auf dem Boden der Robelanderchen, die ihm der Kaiser Konrad II eingeräumt hatte, entstand manches Dors. Sein Sohn, Ludwig der Springer, grundete, um sich und seine Gemahlin Abelheid mit Gott wieder auszuschnen (1986) das Kloster Reinhardstrunn. An dieses reis

#### 146 XIV. Bergogthum Gotha und Altenburg.

heten fich (1130 - 1147) noch die anstehnlichen Ribfter Bol: fenrobe, Georgenthal und Ichterehaufen an. Die Giter, die das Stift Berefeld im Gorbaichen befag. eigneten fich bie Landgrafen allmablig gu. Unter diefen bes fand fich Botha, schon feit den Zeiten des Ronigs Being Bald erhob fich Sotha guni hauptorte riche I eine Stadt. eines Begirtes, jum Bohnfige eines Rurften. hatte es (1567) das Ochickfal, daß ihm Bergog Johann Frie: briche bes Mittlern Aufnahme Wilhelms von Grumbach Die Berftorung feines Ochloffes Grimmenftein gugba. Dit Ernft I fangt fich (1640) die fortbauernde Reihe ber Bergoge von Gotha an. Der eben fo gluckliche, ale weife Rurft, Der bas Ochlof Rries denftein baute, vermehrte fein Land durch einen Theil der Graf: fchaft Senneberg, folwie durch bas Kurftenthum Roburg. und das Kürstenthum Altenburg (ft. 1575). Geine fieben Sohne ftifteten eben fo viele Linten, von welchen, auffer Gotha, Roburg, Deiningen und Caalfeld, noch fortbluben. Friedrich I, ber, als ber altefte, ben grofften Theil bes vater: lichen Landes bekam (ft. 1691) taufte die Grafschaft Tonna: Friedrich II (ft. 1731) trug jur Berfchonerung der Stadt Gotha febr viel ben; Friedrich III (ft. 1772) begunftigte bie herrnhuthiche Diederlaffung zu Dendteten borf: Ernft II (ft. 1804) verewigte fein Undenten, ichon durch die verbefferte Einrichtung des gothaischen Symnasiums, durch die Unordnung eines Ochulmeifterseminartums, und durch die Unlegung ber Sternwarte auf bem Geeberge ben Gotha. Die ben Wiffen: Schaften unb Runften gewidmeten Ochabe vermehrte ber jeftige Bergog Huguft (geb. 1772) dem edlen Benfviele des Baters folgend; mit ber ruhmlichften Frengebigfeit.

Das Fürstenthum Gotha ist in herzogliche Aemter, graft liche und abliche Gerichtebegirte, die der Regierung zu Gotha unterdoordnet find, getheilt. Diese breiten sich theils an der

Gebra, theils an der Deffe, aus.

Im Bezirke der Gehrn; an der stidwestlichen Seite des Schnerkopkes, liegt die Stadt Blasie ngelle, die, in Bergbindung mit dem nahen Flecken Mehlis, eine Gewehrsabrtk betreibt. Um nördichen Juse des Schneetopfs, zu Gehlsberg, wird Glas verseriste. Um der Schra sindet man Elgers durg, wo eine Fabrik von Steingur und Porzellan blüht. Bon dem alten Schosse Schwarz wald, an der Ohra, entlehnt ein Amt den Namen. Die Einwohner dieses Bezirkes, und unter andern des großen Dorfes Erawinkel, beschäftigen sich vornehmlich mit Kientusbrennen, und der

#### XIV. Bergogthum Gotha und Altenburg. 147

Berfertigung von Solawagten. Un der Obra liegt Obroruf (Ohrdorf) der Sauptort der Graffchaft Obergleichen, welche die Fürften von Sobenlohe befigen. Den Grund au berfelben legte ein Dondieverein, den Bonifacius (724) Das Andenfen beffelben bem Erzes el Michael wibmete. fenert die Dauptfirche, die, feit bem letten Brande (1807), der fast die gange Stadt gerftorte, wieder hergestellt wird. Unter ben übrigen Bebauben zeichnet fich bas alte Ochlof aus. bem Dorfe Odwabhaufen, zwifden Ohrdruf und Gotha, vereinigt fich ein Theil der Apfelftabt mit ber Leina, Auf bem vereinigten Waffer werden viele Rlaftern Solg nach Un dem offlichen Arme der Apfelftabt, und Gotha geflofit. an der Gehra, liegen die Derter, welche die Braffchaft Bey Ingersleben flieft, die Untergleichen bilden. Apfelftadt in die Behra. Bier liegt auch Dols borf, mie einem herzoglichen Ochloffe und Barten, ber, für bie Bewohs ner der benachbarten Stadte, einen Luftort abgiebt. In der Mabe von Gunthersleben, auf bem Geeberge, wird febr quter Canbftein gebrochen. In der Bied, einem Debenflugs :.. chen ber Apfelfiadt, erhebt fich bie Bach fenburg, melde mit zwen nahe liegenden, dem erfurtichen Gebiete einverleibten Schloffern, Dublberg und Gleichen', die bren Gleis chen bildet. Bon dem lettern entlehnte ein Grafengeschlecht (bis 1631) ben Damen. Die Bach fenburg, die fich noch in einem bewohnbaren Buftonde befindet, giebt einem Umte. ben Ramen. Un ber Apfelftadt findet man bas Dorfy nachdem fie genannt worden ift, und bas megen feiner regele maffigen Bauart, und der manniafaltigen Betriebfamteit feis ner Einwohner, fich auszeichnende herrenhutsche De'udicten! borf. Bon bem gleden Ichterebaufen, an ber Gebra, wo ehemals ein Monnentlofter war, wo man ein gles und ein neues Ochloß findet, führt gleichfalls ein Umt Mamen.

Da, wo die Apfelstädt ihre Quelle hat, liegt das Amt Ge orgenthal, welches ehedem das Gut eines ansehnlichen Mönchstsossers ausmachte. Der auf allen Seiten von waldtigen Vergen umgebene, und an einem schönen Teiche sich aus breitende Flecken Georgenthal, hat eine aussehreitende Flecken Georgenthal, hat eine aussehreitende Lage. Sudwarts von demselben liegt der große Markistecken Tambach, dessen Wasser D. Luther so wohlschmeckend fand.

Wostwarts von Georgenthal, am Jufie des Inselsberges, und in der Nahe des Ursprungs der Leina, findet man das Dorf Altenberga, wo schon Bonifacius eine Egyelle baute,

8 2

#### 148 XIV. Berjogthum Gotha und Altenburg.

Die ber Graf Ludwig mit dem Barte (ft. 1044) in eine fleine Rirche verwandelte. Das Undenten der lettern, die feit 100 Jahren verfallen ift, fewert eine Dentfaule, ber Canbelaber. Sabs westwarts von bemfelben, in einem anniuthigen Thale, liegt Die fleine Stadt Friedrichroda, der ihre vielen Bleiche plate ein heitres Unsehn der Betriebfamteit leihen;" ihre Gin: Durch eine mals wohner weben auch Barchent und Zwillig. bige, in ichone Spatiergange umgeschaffne Anhohe, ift von Friedrichroda bas liebliche, von maldigen Bergen und vielen Teichen umgebene Reinhardsbrunn getrennt. Stelle des ehemahligen Rlofters ift ein herzogliches Saus ger In diefes reihet fich ein artiger Garten an. auffern Mauer ber fleinen Rirche erblickt man die Grabs mahler ber alten Landgrafen von Thuringen. Reinhards: brunn ift in den Sommermonaten bas Biel mancher Luftreifen. Dahe ben demfelben liegt Odnepfenthal, der Gis ber berühmten falzmannichen Erziehungsanftalt.

Mestwarts von Reinhardsbrunn kommt man nach ber, in einer holz: und wiesenreichen Segend liegenden, Stadt Waltershausen, beren Marktplat eine gutgebaute Riche ziert. Auf einem an der Subseite der Stadt sich erhebenden Berge, zeigt sich das Schloß Tenneberg, welches einem Amte den Namen giebt. Aus der Gegend von Waltershausen slieft die Leina nordwarts nach dem schonen Dorfe, das ihren Namen theist. Ein Arm der Leina bildet, nebst einigen andern kleinen Flussen, die Hoft einigen andern kleinen Flussen, die Hoft gau.

Wom Inselsberge kommen hier noch verschiedene Flüsichen, als die Laucha, die Emse, die Ruhla. Im Fuse des selben liegt unter andern das adliche Gerichtsdorf Wintersstein, und man findet in dieser Gegend verschiedene Odrfer, wo die Haller durch Aecker, Wiesen und Holzungen von einander getrennt sind. Bey Schmerbach, an der Emse, trifft man Schiefer mit Fischabrücken an. Da, wo die Emse der Hörsel zustießt, in einer Indonen Waldzegend, liegt das Oorf Schwarzhausen, den, dessen Einwohner unter andern Korbe und Siebe versertigen. In der Ruhla sindet man die Derteu Thal und Ruhla. Thal, unter dem Scharfenberg (den Trümmern einer alten Burg) ist der Hauport eines ablischen Gerichtsbezirkes. Ruhla, durch das Flüsichen in den eisenachschen und gothaschen Theil getrennt, breitet sich in einem von waldigen Bergen eingeschlossenen Thale aus. Eine

mineralische Quelle zieht im Sommer manche Saste aus der Nachbarschaft herben. Die Einwohner, die sich durch eine eigenthumliche Mundart unterscheiden, treiben mit Messern und andern Eisenwaaren, ingleichen mit Tabackspfeisenköpfen, wollnen Strumpsen und handschuhen, ein einträgliches Gewerbe. Die Ruhla fließt der Hörsel zu, welche die mit

ber Leina vereinigte Reffe aufnimmt.

nou An der Leina breitet fich die Sauptftadt Botha, ber Wohnsis bes herzogs, aus. Gie schlieft sich sudwarts an eine Unbobe an, auf ber fich bas Ochlof Friedenstein in ebler Einfachheit, darftellt. Es umfaßt, auffer einer Rirche, und ber Wohnung des Bergogs und ber Bergogin, ingleichen vie: len andern Zimmern und 2 Calen, einel zahlreiche Bucherfamnis lung, eine ber vorzüglichsten Dangcabinette, und noch andre, febr Schägbare Sammlungen von Bemahlden, von Antiten in Spysabauffen, von chinefischen und andern Kunstwerten. Diesem Schloffe halten auch die hohen Behorden bes gurften: thums ihre Sigungen. Auf dem Ochlofberge zeigt fich ber bergogliche Marftall, bas Pringenhaus, bas Landschaftebaus. Die an den Schlofberg fich anreihende Stadt gewährt, obs gleich nicht febr regelmäßig gebaut, eine heitere, freundliche Unficht. Muf bem Sauptmartte, ju welchem ber Schlogberg fahrt, erblickt man, in ber Ditte, bas alte Rathbaus, in welchem der Stadtrath feine Sthungen halt. In der Ecte Diefes Dlages fieht bas ansehnliche neue Rathhaus. Huf einem Rebenplate, dem Bruhl, fieht man bas recht gut gebaute Sofvital. 3m weftlichen Theile der Stadt zeigt fich die Saupts firche ber Stadt, Die nach einem ehemabligen Rlofter genannte Augustinerkirche. Das Klostergebaude umfaßt das Cym: naffum und die Stadtschule. Auf einem Schonen Plate bes öftlichen Theiles ber Stadt, auf dem Meumartte, fteht die ansehnliche, mit einem hohen Thurme gezierte, im Innern fich zierlich barftellende Margarethenkirche. In der Nahe berfelben befindet fich das Bucht: und Baifenhaus, mit einer Sirche. Un die Stelle ber Festungewerte, von welchen die Stadt ehemahle eingeschloffen ward, find, an bie schon vors handenen Alleen fich anreihend, fo liebliche Anlagen und Grasbiergange getreten, daß fich, in hinficht auf angenehme Umgebungen, wenige beutsche Stabte mit Gotha vergleichen Der schönfte Theil diefer Umgebungen zeigt fich an ber Oft, und Cubfeite, wo man das herzogliche Lufthaus Friedriches thal, und ihm gegen über den Orangeriegarten, mit 2 schonen Bemachshaufern, und weiter bin bas im italienischen Beschmat

#### 150 XIV. Berjogthum Gotha und Altenburg.

cke gebaute Haus des Prinzen Friedrichs, erblickt. Unter, den vielen lieblichen Garten, von welchen Gotha umgeben ist, erregt die Besuchung des großen Gartens des Prinzen Friedrich das angenehmste Geschhl. Gotha zeichnet sich, vor vielen andern beutschen Stadten, auch durch seine vorzisglichen Unterrichtes anklaten, durch sein von vielen Ausdindern besuchtes Gymnasssum, seine Schulmeister-Seminarium, seine Handlungsschule, aus. Die bedeutendsten Zweige der Betriebsankeit seiner Eins wohner sind: Taback, Porzellan, Fortepignors, wollne Zeuge, Schube u. a. m.

Auf dem Seeberge, suddstlich von Gotha, zeigt sich eine beruhmte Sternwarte. Bon Gotha fliest die Leina nach den benden Odrfern Remstedt und Goldbach. Dort fint den die Gothaer ein Wirthshaus, nebst einem Garten. wo sie gesellschaftliches Vergnügen genießen; hier baut man vorzügelich guten Spargel und Kohl; hier fliest die Leina der Nesse. An dieser breiten sich die ergiebigsten Getreibefelder aus; daher zieht es hier so große, schone Dorfer, als Friemar, Nolsche ben, die unter andern auch Waib bauen. An der Nesse, westwarts von Goldbach, liegt der Flecken Friesder der werth, mit einem herzoglicheu Lustschause

einem Baisenhause.

Ostwarts von Gotha, an dem nach Ersurt sührenden Wege, sindet man, in einer getreidereichen Gegend, mehrere ansehnliche Odrser, als Siebeleben, Gamstedt. Siebbeleben standhäuser, anmuthig dar; in der Gegend vom Gamstedt gedeiht der Unis und Alacks sehr gut. Un der Nordseite der Nesse liegen viele adliche Gerichtsötzer, als der Markssecken Hayna, die guschnlichen Odrser Bangenheim, Sonneborn, Grousschullen Odrser Bangenheim, Sonneborn, Grousses fiehte man unter andern Frankenroda, wo der Großbere Zog von Weimar ein Gut bester.

Zwischen der Nesse und der Unstrut breitet sich die herrs schaft Tonna, ehrdem ein Eigenthum der Grafen von Gleiz ehen, aus. In dem Fluschen Thonna, welches sich in die Unstrut erziest, liegen Burgtonna und Grafentonna, Weg jenem hat man zwey versteinerte Elephantengerippe gesund ben. Grafentonna stellt sich als ein wohlgebauter Flecken, tilt einem zierlichen, derzoglichen Lause, einem alten Schosse, üst einem zierlichen Arrebe, dar. In der Nahe desselben bestüdet fich eine Fasanerie, in welcher Truffeln gegraben

werden.

#### XIV. Herzogehum Gotha und Altenburg. 151

2n der Unftrut liegt ber große Martificeen Berbele: ben, der, nach einem zweymabligen großen Brande, schon bergestellt worden.

Un ber nordwestlichen Seite ber Unftrut, auf einem fteins und holzreichen Boden breitet fich das aus einem ehemabligen

Rloftergute gebildete Umt Bolfenroda and.

In der Im liegt, von Bergen umgeben, die Stadt Rranich felb, ber Sauptort eines Umtes, in welches fich eine ehemablige herrschaft verwandelt hat. In der Werra, fublich vom Thuringerwalde, findet man das Umt Rombild, beffen Befit ber Bergog von Gotha mit bem Bergoge von Meiningen theilt.

Connectopf 50° 43' Breite. 28° 26' Lange.

50: 501: Ohrdruf Infeleberg 50: 513: - 28: 8: -

Gotha 59: 57: — 28: 22: — Gotha 11,300, Ohrdruf 3300, Waltershausen 2300, Ruhla 1450, Blasseysella, Herbsleben, Friedrichroda, Tams bach 1300 Einwohner.

### 2. Fürftenthum Altenburg.

Oftwarts vom Fürstenthume Weimar, von ber preuffischen Proving Sachsen, dem reußischen Gebiete, und bem Ronigs reiche Gachfen, eingeschloffen, und, durch die fürftlich ; reufis iche Berrichaft Gera, in zwey Theile getrennt. Won diefen breitet fich ber westliche an ber Caale, ber bfiliche an ber

Pleise, aus.

3m weftlichen Theile vereinigt fich mit der Caale bie Drla. Den Ginflug berfelben bezeichnet die Stadt Orla: munda, auf einem hoben, fteilen Felfenberge; der Saupts ort einer berühmten Grafichaft bes Mittelalters. Oftwarts von derfelben liegt hum melshann, bas feine herrlichen Forftanftalten mertwirdig machen. Un ber oftlichen Gaale, auf einem in einer ziemlich weiten Entfernung fich zeigenden Relfen, erhebt fich die ehrwurdige Leuchtenburg, die einen Bermahrungeort für Zuchtlinge und Bahnfinnige abgiebt. Ihr gegen über, am westlichen Ufer ber Gaale, befindet fich, in einer Schonen Begend, die Stadt Rahla. Bom Glufichen Roth, daß fich in die Gaale ergieft, führt die Stadt Roda, der Sauptort eines Umtes, ben Ramen. - Dordofilicher, nicht weit von der weißen Elfter, die jedoch das Furftenthum Altenburg nicht unmittelbar berührt, breitet fich das einen gros

#### 152 XIV. Bergogthum Gotha und Altenburg.

fen Balb umfassende Amt Eisenberg, aus. Sier findet man den Thon, der in der gothansche Porzeilansabritigebraucht wird. Unter den Gehäuden der Stadt Eisenberg zeichnet sich ein herzogliches Schloß aus. In der Nahe vom Eisenberg, in einer anmuthigen Gegend, zeigt sich Tannecke, und west licher fällt die Umgebung von Alosterlausnitz dessen Name an ein ehemaliges Aloster erinnert, tieblich ins Auge An der Saale, weiter abwarts, durch das weimarsche Gehier getrennt, sindet man, in einem von stellen Bergen eingeschloßsenen Thale, die Stadt Ramburg, den Hauptort eines Amtes. Unterhalb derselben vereinigt sich mit der Saale die Im, und hier besindet sich das Splzwert Reustlag.

Der Boben des Pleiselandes ist fast ganz eben, und nur in einigen Gegenden mit kleinen Waldern bedeckt. In die Pleise, die, aus dem Königreiche Sachsen hereintretend, ihren Lauf von Suden nach Norden richtet, fällt die Sprotte. Den südwestlichen Theil bewässert die Schnauder, ein Nesbenstuß der Elster. Das ganze Pleiseland besteht aus den beyden Kreisamtern Altenburg und Konnehurg, von welchen

bas lettre ben süblichen Theil ausmacht,

Die, anmuthig liegende, größtentheils aus gutgebauten Saufern gebildete Stadt Ronne burg umfaßt eine Beilquelle, mit schonen Gebäuden und Anlagen. Westwarts von der Stadt steht bas herzogliche Schloß. Die Einwohner ernahren sich unter andern von der Verfettigung wollner Zeuge und irdener Geschirre.

Wom westlichen Ufer der Pleiße I Stunde entsernt, breitet sich die Hauptstadt Altenburg aus. Auf der Nordseite ders selben, auf einem Felsen, erhebt sich das ehrwürdig sich darstell lende Schloß, mit einer schöngeschmückten Kirche, und einem großen, herrlichen Saale. Wom Schloss sührt, ein anmuthis ger Weg nach der an den Fuß desselben sich anreihenden Stadt. Unter den zum Theil viele Stockwerte zeigenden Häusern- beben sich das Rathhaus, das Amts und kandschaftshaus, das seckent dorssiche Haus, die beyden Hauptstirchen, das Kräuleinstiftsbad Gehäude der Armenversorgungsanstalt, das Logengebäude, vorzüglich heraus. Die Umgedung, Altenburgs wird durch den von lieblichen Ufern eingefasten großen Teich, mit einer Insel, einen Vergnügungsort der Altenburger, verschönert. Unter den Garten verdient der des Staatsministers von Thummel eine besondre Ausmerksamseit.

Einen vorzäglichen Theil der Bewohner Altenburge machen bie ben den hohen Behörden bes Fürstenthums angestellten Personen aus. Unter den übrigen befinden fich mehrere anges

febene Kaufleute, Kunftler und Manufakturisten. Die lettern liefern unter andern wollne Zeuge, Fußteppiche, latirte Bas ren. Die vornehmste Unterrichsanstalt ist das Cymnasium.

Ostwarts von Altenburg kömmt man, durch eine Allee, nach dem Dorfe Mansa, in dessen Rache sich die polnische Hutte, eine Anfert der Altenburger, befindet. Es ist hier eine Kabrik von laktirten Blechwaaren. Im Bezirke der Oprotte liegt die Stadt Sch nauder sinneder man Lucka und Meusseln Ander Sch nauder sindet man Lucka und Meusseln Die in der Näche eines kleinen Waldes anmuthig liegerde Stadt Lucka, ist, in der Vaterlandsgeschichte, wegen des som Markgrasen Friedrich I über König Albrechts heer (1307) ersochtenen Sieges, merkwürzig. Das artige Meusell wist amsast ein Schlos der Herren von Seckendorf.

Ronneburg 50° 52' Breite 29° 50' Lange Altenburg 50: 59\frac{1}{2}: - 30: 6\frac{1}{2}: -

Altenburg zahlt 11,000, Ronneburg 4200, Eisenberg 3950, Schmölla 2800, Roba 2650, Kahla 2150, Lucka 2130, Kamburg 1460, Orlamunde 950 Einwohner.

Bende Fürstenthumer enthalten 186,000 Einwohner, Die, wie iberhaupt in ben Landern ber fachsischen Bergoge, fich jum

luthe:fchen Glauben betennen.

Die Dorfer in dem Dleifenlande find gum Theil febr tlein. Ihre Bewohner, größtentheils Abtommlinge von Gorben, ober Benden, unterscheiben fich burch eigenthumliche Rleibung Die Derter, die fie bewohnen, haben gewohns und Sitten, lich die Endfylbe is. Das land an der Pleifie bilbete im Mittlalter ben Pleifengan, ju beffen Befchubung eine an de Pleife erbaute Burg diente. In Diefe reihete fich bie Stad: Altenburg an. Das Eigenthum biefes Gaues befagen Brafen von Plisne, in ber Dabe bes jegigen Schmblin. Diefe verkauften (1134) ihre Graffchaft, nebft der Stadt Altens lurg, dem Raifer Lothar, und Altenburg wurde nun der Gis les taiferlichen Landrichters. Die Raifer aus dem fcmabifchen baufe gaben ber Stadt manchen Beweis einer besondern Bes Friedriche II Tochter, Margaretha, wurde mit bim Prinzen Albrecht, des Markgrafen Seinrichs des Erlauchs ter Sohn, vermablt. Als Unterpfande ihrer Mitgift raumte Ruedrich dem Markgrafen (1246) Schloß und Stadt Altens burg, nebft bem übrigen Pleifenlande, ein. Doch die Roniae Molf und Albrecht I glaubten fich bemungeachtet gur Oberherrs schift über bas-Pleißeland berechtigt, und ber König Abolf machte (1294-1296) mehr als einen Berfuch, bet Stadt

### 154 XIV. Bergogthum Gotha und Mitenburg.

Altenburg fich zu bemachtigen; diese konnten, burch bes Dark: grafen Friedrichs (1) mit dem Biffe tapfre Entschloffenheit am Ende doch fo wenig vereitelt werden, daß Adolf ben dem Be: fibe des Pleifenlandes sich wirklich behauptete. Gein Dach: folger, der Ronig Albrecht, der in seine Rechte treten wollte, wurde burch feine Ermordung verhindert, den ungludlichen Rrieg gegen die Markgrafen fortzusehen. Die Raiser maßten fich aber auch ferner die Oberherrnrechte über das Pleifeland an, und das gesicherte Gigenthum desselben erwarb ert der Markgraf Friedrich II, dem es (1329) fein Schwiegervater, ber Raifer Ludwig von Bayern, überließ. Diefer Maitgraf nothigte auch (1344) den Grafen von Orlamunde, ihm feine Grafschaft abzutreten. Un dieses Land reihete fich, burch die Bermahlungen des-Markgrafen Friedrichs III (1353) und feines Bruders, des Landgrofen Balthafers (1373) Die Pfege Roburg an. Bu diefer gehörten , auffer Roburg , bie Bes girte von Reuftadt, Conneberg, Renhaus, Ros bach, Silbburghaufen, Belbburg, Eiffeld u.a.m. Das Pleifieland, die Graffchaft Orlamunda u. a. n. bes tam, in hinficht auf Thuringen, den Mamen Ofterland (Sfiliches Land.) Friedrich III und Wilhelm II fügten zu bemie felben (1396) den Begirk von Gaalfeld, und das Schloß Leuchtenburg bingu. Ochmolln und Ronneburg überließ ihnen (1393) das Hochstift Naumburg. Die Stadt Altenburg wurde hierauf der Wohnsit des Rurfürsten von Sachsen. Mus dem Schloffe derselben entfichrte Run; von Raufungen (1455) Friedriche II Cohne, Ernft und Albrecht, die Stifter ber benden Sauptlinten des fadffichen Saufes. Das altehburgiche Land fiel an die erneftinische Unie, und zwen Entel bes Serzogs Johann von Weimar begennen (1603) bie Reihe ber besondern Bergoge von Altenburg, deren Land noch durch die hennebergichen demter Ehemar, Meiningen, Maffeld u. a. vergrößert wurde. " Ale fich der Mannsframm berfelben (1672) endigte, eignete fich ber Bergog Ernft I von Gotha, als ber Gemahl ber Schwe fter des letten Bergogs; ben größten Theil des altenburgichet Landes ju. Durch bie Theilungevertrage, die der Bergo Friedrich I mit seinen jungern Brudern eingieng, wurder Eisenberg, Roburg, Saalfeld und Meiningen abgefonderte Landesantheile; der eisenbergiche ift aber bald (1707) wieder mit dem Furftenthum Altenburg vereinigt worden.

### XV. Herzog von Hildburghausen.

Das Land deffelben breitet fich an ber Gudfeite des Thus ringerwaldes aus. Im Sufe beffelben, ben dem Gautopf, oberhalb des Dorfes Odirmroth, entspringt bie Berra, und, nicht weit von' der Quelle der Berra, die 313. fleine Fürstenthum entstand (1678) als der Herzog Friedrich I von Gotha feinem Bruder Ernft die Memter Gisfeld, Selbburg, Silbburghaufen, Beileborf, Roniges berg u. a. abtrat. Gein Wohnsis war bis zum Jahre 1685. in Soldburg, da er das Coloff ju Sildburghaufen baute. Un der Werra liegen die Stadte Eisfeld und Hildburgs haufen. Eisfeld, der hauptort eines Umtes, der icon aufferhalb des Gebirges, in einer mit Getreidefeldern bedecften Ebene liegt, theilt fich in die 21t: und Reuftadt. 2m obern Ende der erftern befindet fich das alte, unregelmäßig gebaute. Schlof und Umthaus; am untern Ende der Stadt fieht bie Saupttirche, an welche fich das Gebaude der Burgerschule anveibet. Es leben unter Eisfelds Ginwohnern viele Rothgers ber; Schuhmacher und Magelschmidte; auch treiben manche einen bedeutenden Solzbandel. Sildburghaufen, am fude lichen Ufer der Werra, eine feit einem großen Brande regels maffig gebaute Ctadt, zeigt, an der füdlichen Seite, das anfehns liche Refidenzschloß bes Berzogs, an welches fich ein großer, von einem aus ber Werra abgeleiteten Ranale eingefafter, Gars ten anreihet. In der Rirche diefes Ochloffes befindet fich das Bu ben merkwurdigften Gebauden herzoaliche Erbbearabnis. der Stadt gehoren, auffer den benden Stadtfirchen, noch ein Bucht: und Waisenhaus, und bas Gymnasium.

An der aus dem koburgschen Gebiere hereinsiefenden Rodach, die sich mit dem Mayn vereinigt, und an Nebensstüßchen derselben, findet man Heldburg, Um merstadt, Krkebrichshall. Die Stadt Heldburg, die ihren Nammer mit einem nahen Schlosse theilt, und in einem eben so fruchtbaren als annuthigen Shale liegt, ist der Hauptort eines Umtes. Destlicher, am Nodach selbst, wird das kleine Um mersstadt von keißigen Wollenspinnern und Topsern bewohnt. Kriedrichshall ist der Name eines Salzwerkes. Der Marktslecken Dellingen, an einem gleichnamigen Fluß,

bat ein ansehnliches Ochlof.

Albgefonderrvon dem übrigen Lande ift das Amt Renigs: berg, bessen hauptort am Fuße eines Bergschlosses liegt, vom baprischen Untermagnereise umgeben. Das ganze Gebiet des Herzogs von Hilbburghausen umfaßt, auf 10} gev. M. 30,200 M. Bon diesen leben in der Haupts stadt 3530, in Eisselb 2420, in Heldburg 950, in Königss berg 750 M.

### XVI. Herzogthum Koburg.

Das Fürstenthum Roburg stiftete Albrecht, Ernfts I von Gotha zwenter Sohn. Als dieser fein Geschecht nicht fortfette, fiel (1735) das toburgiche Land an die faalfelbiche Linie; die mit Johann Ernft anfing. Das Band beffelben lebnt fich nordlich an ben Thuringerwald an. breitet fich, zwischen ber Och warge und Gaale, ein februcie Bendes Thal aus. 3m Thal der 30 bte, die fich in Die Lor quis, einen Debenfluß der Gaale, ergießt, dicht am Buffe eines felfigen Thonschieferbergs, liegt die fleine Stadt & tale fenthal. Auf dem Berge fieben die Ueberrefte des Ochloffes Befpenftein, von welchem ein Theil ben bergoglichen Amtepersonen jum Wohnsite bient. Die vortrefflichen But terfrauter der uppigen Biefengrunde geben ben Bewohnern von Brafenthal, zu einer einträglichen Biehzucht, Die Ges Biele nahren fich aber auch vom Bergban, von legenheit. Gifenarbeiten, von der Berfertigung von Schindeln und von Dit Schiefertafeln find auch viele Saufer Schiefertafeln. vom Grunde aus befleidet. Oftwarts von Grafenthal findet man den Martiflecten Drobftgelle, wo ehedem eine reiche Probsten ihren Gis hatte. Gudoftwarts von Brafenthal, burch baprifches Bebiet getrennt, liegt Le beften; in ber Mabe eines Schieferbruches, wo die Thonschieferfelfen in ben Strafen fich aus dem Boden herausheben, und die Saufer auch gang mit Ochieferplatten befleidet find. Sier ift es auch, wo der eigentliche, bis zur Gaale fich erftreckende grantens mald beginnt. Unter ben übrigen Dertern biefer Begend vers dient das Dorf Ballen dorf, einer Porzellanfabrit megen bemertt zu werden. Diese liefert vornehmlich Dfeifentopfe.

An den reihenden Ufern der Saale findet man Saalfeld, und Posneck. Saalfeld, eine der altesten Stadte Thur ringens, die sich an die Sorben burg, eine zur Abwehrung der Sorbenwenden bestimmte Festung, anreihete, einst der Sisseiner Abten, hat von ihrem ehemahligen Bohlstande viel versichten. Sie umfast, ausser einem alten Schlosse, in welcher sich die herzogliche Munge besindet, ein neues, an die Stelle

ber Abten erbautes Schloß, welches eine herrliche Aussicht auf das Saalthal darbietet. Auf bemselben wohnten ehedem Herzoge von der gothaschen Linie. Unter den übrigen Gebäus den der Stadt verdienen das Rathhaus, und die Stadtfirche, noch bemerkt zu werden. Bon der Stadt führt eine Brücke nach dem rechten Ufer der Saale, nach dem Dorfe Altens saalfeld. An einem Nebenflüßichen der Saale, in Poss

ned, leben viele Bollenweber und Gerber.

Den sublichen Theil des koburgschen Landes durchstießen die Ih und die Nodach, die sich mit dem Mayn vereinigen. Die Ih nimmt unter andern die Nokha auf, die aus dem meiningenschen Gebiete kömmt. Underselben liegt Neust aus dem meiningenschen Gebiete kömmt. Underselben liegt Neust als der ges, welcher der Mupp berg, oder Mukt berg, genannt wird. Die Einwohner desselben bauen vornehmlich Hopsen, der ihnen zu einer guten Bierbraueren Gelegenheit giebt; auch handeln mehrete derselben mit sonnenberger Waaren. Das kleine Dots Deslau, gleichsalls an der Rotha, wo ein herzogliches Kammergut ist, liesert jährlich 2 bis 3 Millionen Marmorstingeichen, die nach Krantsurt, nach Amsterdam, verschickt wers den Unterhalb dieses Dorfes sließt die Noth a der Ih zu.

Au der It zeigt sich, in einer reihenden Gegend, auf einer, eine weite Umsicht darbietenden Unbohe, die alte Festung Koburg. In dem Commandantenhause derselben hatten, im iroten Jahrhundert, mehrere Aurfürsten von Sachsen zinveilen ihren Bohnste. Hier hielt sich Luther, während der liebergabe des augsburgschen Glaubensbekenntnisses, einige Zeif auf; hier lebte Anna, die verstoßene Gemahlter des Kerrzogs Johann Kasimir, in der Gesangenschaft. Die Festung umfast noch eine Kirche, und zwey Zeughäuser, von welchen

bas fleinere ein Buchthaus vorstellt.

In einem lieblichen Thale, westwarts von der Festing, breitet sich die herzogliche Haupt: und Residenzstadt Koburgaus. Der Herzog bewohnt das Schloß Ehrenburg, welsches neu gebaut wird. In der Nähe desselben siehen das Reithaus, das Schauspielhaus, das Zeughaus. In das Schloß reihet sich der herzogliche Garten an. Auf dem Markte sällt die Kanzlen, oder Regierung, ihrer geschmackvollen Baurt wegen, gut in die Augen. Ihr gegen über steht das anz sehnliche Rathhaus. Unter den 5 Kirchen der Stadt bemerken wir vornehmlich die Moristirche, mit den Grabmählern der Herzoge Johann Kriedrich des Mittlern, und Johann Kasimir, so wie ihrer Gemahlinnen. Ein andres ansehnliches Gebäude

bezeichnet den Sig bes casimirianischen akademischen Emmas stums. Unter den Einwohnern der Stadt leben viele Wollens weber und Eisenarbeiter, besonders Eirkelschmidte und Feilens hauer.

Nordwarts von Koburg liegt, in der anmuthigsten Umgebung, das kleine Lustschloß Nofenau, wo die herzoge liche Kamilie das Vergnügen der Sommermonate genießt.

Mit dem Fluffe Rod a di theilt den Namen eine Stadt, mit einem schonen Luft: und Jagdschlosse, und einer Stuterey. Ueber Nodach führt, von Koburg, ein guter Bergweg nach Hilbburghausen.

Bon ber Berra & Stunde entfernt, findet man bie fleine Stadt Them ar, ben Sauptort eines Umtes, einen ber altes

ften Derter diefer Begend.

Der Herzog von Koburghat, durch den Beschluß des Bies ner Congresses vom Jahr 1815, einen an der westlichen Seite des Rheins liegenden, von der Saar durchsossenen Landstrich bekommen. Der bergige Boden ist an allerten Mineralien reich. Unter den Dertern sind die bedeutendsten: die kleine Stadt St. Wendel an der Plies, der südlicher, in einem schönen, sruchtbaren Thale liegende Markssecken Ortweiler, der Flecken Baumholder, das Städtichen Kuffel, das die Franzosen zweymal abgebrennt haben, der Flecken Grums bach, am Glan, ben welchem ein Felsenschloß sieht, und das nahe Schloß Lichtenberg, nach welchem der Herzog dem ganzen Landsfriche den Namen des Fürstenthums Lichstenberg bengelegt hat.

Das ganze kand des Herzogs von Koburg umfast 25% gev. M. mit 81,000 E. Bon den bedeutendsten Städten zählt Koburg (in 750 H.) 8150, Saalseld 3500, Posneck 3100, Neustadt a. d. H. 1400, Gräsenthal 1200, Nodach 1380, St. Wendel 1320, Themar 1150 Einwohner.

Roburg 50° 16' Breite 28° 38' Lange Sauffeld 50: 39: - 29: 2: -

# XVII. Herzog von Meiningen.

Der Ahnherr der herzoge von Meiningen ift Vernhard, herzog Ernfts I dritter Cohn. Zu den Aemtern Meinins gen, Maßfeld, Wafungen, Sand, Frauenbreistungen und Salzungen, die defien Landesantheil auss

machten, kam noch ein Theil des koburgschen und rombilbschen Landes hinzu. Der jetzige Berzog Bernhard (geb. 1800) folgte auf den um sein Land so sehr verdienstlichen Gerzog Georg. Das Land desselben zieht sich nördlich bis zum Thüringerwald hinauf. Den westlichen Theil durchsließt. die Werra. Den von demselben, durch einen preusischen Bezirk getrennten, östlichen Theil, das sogenannte Oberland, bewassern die Jis, und die frankische Saale.

Gildwestlich vom Thuringerwalde befindet fich einer ber angiehendften Landstriche des meiningenschen Landes. Bon dies fem Balbe flieft ein fleiner Gluf, die Och weina, berab. Bon biefem entlehnt das fleine Dorf Wenigenfchweina, wo ein artiges Landhaus eines herrn von Rifdern bemerft gu werden verdient, und der ansehnliche Blecken Och weina, ben Namen. Die Einwohner des lettern leben nicht mehr in dem Wohlstande, den ihnen vormals die Bergwerfe, und vornehmlich das Blaufarbenwert ju Gluckebrunn;" gewähre ren: (Un der Berra; wo fich die Schwerna in diefelbe ergiefit, liegt bas heffentaffeliche Dorf Barch fold, ber Gis einer heffenphilippsthalfchen Linie.) Bleich hinter Schweina zeigen fich fonderbar gestaltete Felfen und Berge. Un dem Abhange eines folchen Berges, nahe ben Ochweina, fieht mai die anschnlichen Sebande des ermabnten Glucksbrunn, die den ehemaligen fehr einträglichen Buffand beffelben ause Der jegige Befiger deffelben ift der Bergog von fprechen. Deiningen, dem es ber Bergog von Gotha überlaffen hat. Dicht hinter dem Sauptgebäude von Glucksbrunn erhebt fich ein tabler Berg, welcher eine der mertwurdigften Sohlen ums 3mar findet man bier teine Tropfftein: Figuren; man wird aber tagegen von dem hohen Gewolbe, von den mehr ober weniger hervortretenden Felfenmaffen, von einem burche rauschenden Bache, von einem durch denselben gebildeten Toich, auf welchem man mit einem Rahne berumfahren fann', vors nehmlich an den Sonntagen der liebenfleinschen Badegeit', wo eine fcone Erleuchtung, wo eine Mufit hingutommit, anges! Dan ficht in diefer Sohle braungefarbte nehm überrascht. Anochen von einem Thiere aus bem Barengeschlechte von auf ferordentlicher Groffe.

Nordwestlich von Glackbrunn, gleichfalls auf einem Berge, zeigt sich bas herzogliche Schloß Altenstein, wels ber berzoglichen Kamilie, wahrend der liebensteinschen Basbeset, jum Wohnste bient. Nahe ben demselben fieht die

Lutherseiche, ben welcher ber beruhmte Reformator von ben turfachsischen Beamten, bie ibn auf die Bartburg bringen follten, auf feiner Ruckreife von Worms (1521) angehalten wurde. Das Ochloß Altenstein umgiebt ein herrlicher Bergs part, mit dem fich, in Unsehung feiner reihenden Abwechses lungen, und feiner weiten, entzuckenden Umficht, fo leicht

fein andrer vergleichen läßt.

Bon Altenstein führt ein schoner Bergweg, bey bet er: mahnten Soble vorben, nach bem Babeorte Liebenftein, nach einer ber anmuthigften Eur: Unftalten, die Deutschland aufzuweisen hat. In das Ochlog, welches, feitdem es bem Bergoge gehort, fehr vetgrößert worden ift, und an ben lieblis den Plat vor demfelben, reihet fich ein neugebauter Theil des Ortes, mit einem Saufe bes Bergogs, mit bem Schaufpiele haufe, mit ben Babern u. a. m. an. An ber Geite bes Schloffes befindet fich der von hohen, mit Baumen bewachs fenen Bergen eingefaßte Erbfall. Bon biefem fteigt man, auf einem anmuthigen Bege, ju ben Erummern ber alten Burg Liebenstein empor. Bon diefer tommt ber name des Bas beortes, ber von ben Einwohnern Sauerbrunn genannt

wirb.

Mabe an der Mordseite von Liebenstein ist bas fleine Dorf Brumbad, welches mit Liebenftein eine gemeinschaftliche Rirche hat. Den Namen entlehnt es von einem fleinen fluffe Brimbach, ber bas ansehnliche, lang ausgebehnte Dorf Steinbach durthfließt. Die Ginwohner deffelben beweifen fich als Mefferschmiedte, Schloffer, Bergleute, fehr arbeite fam. In ber Werra, mit welcher fich bie Schweina und andre Rlugden vereinigen, liegen Dagfeld, ber Sauptort eines Umtes, und die haupt: und Refidengstadt Deining Un der oftlichen Geite der Werra, in einem ichonen Biefengrunde, breitet fich Meiningen, in der Geftalt einer Sarfe, aus. Gin Urm ber Berra ift, durch einen bes beckten Ranal, in die Stadt geleitet. Un ber nordweftlichen Seite berfelben fieht das herzogliche Residenzschloß, die Elisas bethenburg, welches, auffer den Wohnungen der herzoglichen Kamilie, und einer Rirche, Schatbare Sammlungen von Bus dern, Rupferftichen, Gemablden und Dangen enthalt. daffelbe reihet fich ein großer, von der Werra durchfloffener Barten an. In biefem befindet fich, in einem besondern Bes baude, eine Sammlung von naturhiftorischen Gegenstanden. In den Seiten eines, zwischen bem Schloffe und der Stadt fich ausbreitenden, mit Baumgangen befehten Plates, Rebt

bas Reithaus, der Marstall. In der Stadt zeichnen sich noch die Sauprkirche, das Landschaftshaus, das Rathhaus, das Lyceum, ause Un der Nordseite der Stadt befindet sich ein im englischen Seschmacke angelegter Garten, in welchem, in einem kleinen See, die Denkmähler des Herzogs Karl, und andrer fürstlichen Versonen, sich zeigen. Westwarts von Meiningen, nur & Stunde entsernt, auf einem Berge, liegt das herzogliche Kammergut Drepfiga der, desse Schlos

ben Sig eines Forstinftitute abgiebt.

Bon Meiningen führt der Weg nach Schmalkalden, über bas Pfarrdorf Schwallungen; an der Quelle des Schwalls brunnes, dessen Wasser mit einer Steinrinde überzieht. Die Simwohner des Ortes bauen vielen Taback. Es folgt nun ein sehr sandiger Voden, der bis zu einem steilen Berge, dessen Kus die Werra bespühlt, sich fortzieht. In dem Jusse desselben liegt die Stadt Wassungen, wo man, ausser einer lateinisschen Schule, ein Frauenstift sindet. Es wird, seit dem Jahre 1659, hier, und in den umliegenden Vorsern, vieler Taback gebaut. Der Weg zwischen Wassungen und Meiningen schließt sich mit einer anmuthigen Pappelallee. Zwischen Neiningen und Melrichstadt sieht man die Trummern der Stammburg der Grasen von Henneberg.

An der Werra sindet man noch Frauen breitungen, den Hauptort eines Amtes, oklich vom Glefberg, und Salzungen, die geoßte Stadt nach Meiningen, von schoen men Wiesen umgeben, und seit dem großen Brande vom Jahre 1756 besser gebaut. Die Hauptnahrung der Einwohner grüns det sich auf ein Salzwerk. An der Subseite der Stadt, am Kuße eines steilen Berges, auf welchem das sürstliche Schloß ch nep sen burg sieht, breitet sich ein von liedlichen Ufern umgebener großer See aus, dessen Ausstungen und Eisenach, I Stunde von jenem entsernt, ist das Psarrdorf Mohra, der Gebuntsort der Eitern des Resonmators Luther merk

murdig.

An einem Nebenflusse der frantischen Saale, unter bem Gleichberge, findet man die kleine Stadt Romhild, deren Besty Meiningen mit Gotha theilt. In ihrer Nahe sieht man die Ueberbleibsel des hennebergschen Schlosses Sartenburg.

Das meiningsche Oberland, ein bergiger hoher Lande ftrich, wird von der It, und Nebenfluffen berselben, bewäßfert. An der Rothen, die fich in die It ergießt, liegt die Stadt Sonneberg, der hauptort des Oberlandes, deffen

Distriction Const

Namen von einem alten Schlosse herrührt. Die ganze Stadt bildet fast nur eine Straße, deren Häuser sich an Anhöhen anlehnen. Die Einwohner versertigen Spielsachen, Schachsteln, und viele andre Waaren von Holz; auch liefern sie Schieferraseln aller Art. Ostwärts von Sonneberg liegt der bedeutende Flecken Judenbach, an dem Wege von Bamsberg nach Sachsen.

Westlicher, in einem, an einem Nebenstüßchen ber Ih sich ausbreitenden Thale, befindet sich die kleine Stadt Schalkau, deren Einwohner sich vom Spinnen und Weben der Schaaswolle, und vom Wichhandel, nähren. Westlicher, Zeitunde weit, zeigen sich die Trummern der Schau mburg, von welcher ein herzogliches Kammergut den Namen führt. Oberhalb Schalkau sindet man die alte Burg Rauen stein, an deren Juse ein Dorf gleiches Namens, wegen einer Porzellanfabrik, merkwürdig ist.

Nahe an der Quelle der Steinach, die dem Mann zustließt, liegt die Glashatte Glücksthal. Eine andre Glass hatte entlehnt ihren Namen von dem Flüßchen Laufcha, das sich mit der Steinach vereinigt. Bon der Steinach omrfangen die anschnlichen Odrfer Steinach und Altens

feinach ben Damen.

Das ganze Land des Herzogs von Meiningen umfaßt, auf 20 gev. M., 56,500 E. Meiningen zählt 4200, Sals zungen 2600, Sonneberg 2400, Wasungen 1800, Schalkau \$50, Liebenstein 400 Einwohner.

Meiningen 50° 35' Breite 28° 4' Lange

Schalfau u. Sonneberg 50: 22:

## XVIII. Kürsten von Schwarzburg.

Ihr Land theilt fich in den obern und den untern Theil ab. Jener, der fubliche, lehnt fich an den Thuringers wald an; diefer breitet fich an Rebenfluffen der Unftruth aus.

Oberschwarzburg durchfließen, von Westen nach Often, die Gera, die Ilm, die Schwarza, die sich in

die Saale ergiegen.

Die Grafen von Ochwarzburg, die mit den Grafen von Rafernburg von einem Stamme waren, behaupteten unter den thuringenften herren ein vorzägliches

Ansehn, das dem Landgrafen manchen Kampf vrursachte. Einer derselben, Günther XXI, wurde (1349) zum Könige gewählt; die Königewürde war jedoch die Beranlassung seines frühern Lebensendes. Sein Vruder Heinrich (st. 1336) ward der Stammwater des ganzen solgenden Grafengeschlechtes. Im Jahr 1583 trennte sich dasselbe in die beiden Linten zu Son ders hausen und Rudolskabt; seine erhielt (1697) und diese (1710) die fürstliche Würde. Bom rheinischen Vunde gingen die Kürsten zum deutschen über. Fürst von Sondershausen: Günther Friedrich Karl (geb. 1760) von Rudolskadt: Friedrich Günther (geb. 1793).

Die Gera, die am Ochneckopfe, dem hochfien Puntte des Thuringerwaldes, ihre Quelle hat, tritt aus einem, von stellen Bergen eingeschlossenen Thale beraus. "Um Ruffe diefer Berge liegt Urnftadt, der hauptort einer herrschaft, die dem Fürsten von Sondershausen gehort. Die über biefe Stadt fich erhebenden Berge find bis dur Salfte in Garten umgeschaffen, und am obern Abhange jum Theil mit Solg Die gutgebaute Stadt umfaßt einige ansehnliche bewachsen. Bon den benden fürftlichen Ochloffern dient bas Gebaude. eine jum Gibe der obern Beherden; auch wird in beinfelben eine Sammlung von Porzellangefagen und von Gemablden. aufbewahrt. Das andre Schloff wird von einer Fürstin des Saufes bewohnt. Auffer mehrern Kirchen, Beichnet fich bas unter andern mit einer Sammlung von Runffachen und Naturalten verfebene Baifenhaus aus. Dietgleich an die Ctadt stoffende Buntheremuble bat 16 Mablgange und 4 andre Muhlwerte, die von der Gera in Bewegung gefett werden. Dem Unterrichte ift eine- gute Ochule gewibmet. Die Gin: wohner treiben einen bedeutenden Betreide; und Solghandel, au welchem ihnen die Bewohner des nahen Thuringerwaldes bie Belegenheit darbieten. Die Umgebungen der Ctadt find febr anmuthig. Gudoffwarts von Urnftadt, an bem Sanne, fieht man noch einige Ueberbleibsel von der Rafernburg, die vormahle Grafen zum Wohnfige diente.

Bon Arnstadt, im Gerathale aufwarte, tommt man in ben lieblichen plauenschen Grund, ber feinen Ramen von ben

Stadtchen Plauen entfehnt.

An der Im liegen Gehren, Langewie fem; Stadt IIm. Gehren hat ein anschnliches, fürstliches Schloß, welches den Amtspersonen zum Sitze dient. Das den Flecken umgebende Thal bieter die reigendsten Ansichten dar. Langer wie fen, ein Marktstecken im Amte Gehren, rechtsertigt seinen Mamen durch seine, in einem Biesengrunde sich ausdehnende Lage. Durch diesen Ort geht die Landstraße von Ilmenau nach Königsee. Stadt: Ilm ist eine kleine, nach dem Brande des Jahres 1780 größtentheils neugusgebaute Stadt, mit

einem fürftlichen Ochloffe.

Die Schwarza, die am Thuringerwalde, an der hildsburghäusischen Granze, ihren Ursprung hat, gab dem Schlosse Schlosse liegt auf einer ich marzburg den Namen. Dieses Schloss liegt auf einer schmalen Felsenzunge, an deren Fuße sich ein Dorf, das Thal unter Schwarzburg, befindet. Das Schloß, das Staumhaus des fürstichen Geschlechtes, ist, seit dem Brande vom Jahre 1746 größtentheils wieder neu, aber nicht durche aus regelmäßig, ausgebaut. Das Innere dieses Schlosse gieren unter andern eine marmorne Treppe, eine Kirche mit dem surstlichen Erbbegräbnisse, und der sogenannte Katsersal. Durch den Schlossof kömmt man zum Zuchthause.

Bon Stadt Im 2 Stunden entfernt, in einem fleinen, von Fichtenwälbern umgebenen Thale, bewundert man die Aleberbleibsel von Paulinzelle, einer herrlichen Benedictis nerabten, welche die Reformation in ein fürstliches Kammersgut verwandelt hat. Es ist das schönste Denkmahl der thuring

genfchen Borgeit.

Mit ber Schwarza verbindet fich der Fluf Rinne. In diesem liegt die fleine Stadt Konig fee, die, auf einem unebenen Boben erbaut, einige ziemlich stelle Strafen umfaft. In den derselben nahe liegenden Dorfern werden die sogenans

ten Olitaten verfertigt.

Die Odwarza vereinigt fich mit der Saale. mestlichen Ufer berselben, in einer der lieblichsten Begenden. zwischen dem Bluffe und einigen feil anfleigenden schonen, mit Richten bewachsenen Bergen, liegt Rudolftadt, ber Bobni fis eines Rurften von Schwarzburg. Gein Ochloff, Seide de burg, ein großes, anfehnliches Bebaude, erhebt fich auf einem, an der Mordseite der Stadt liegenden Berge. Dan findet in derfelben, auffer den Wohnungen fur die furfte liche Kamilie, und ihre Dienerschaft, eine Rirche, eine mit Abguffen von Untiten gefchmuckte Gallerie, eine Sammlung von Bemahlden und eine auserlefene Bibliothet. Diefes: Schloß, und noch andre neben demfelben ftebende Bebaude, find von anmuthigen Unlagen und Spatiergangen umgeben. In der Stadt befindet fich noch ein zwentes fürstliches Schlog. Die Ludwigsburg, welches zur Aufbewahrung einer toftbaren Sammlung von Maturerzeugniffen bient. Die Sauptfirche wird burch Gemählbe aus der biblischen Geschichte, in schwarzen Rahmen eingefast, verdunkelt. Besondere Fabriken hat die Stadt nicht aufzuweisen. Die vornehmste Landesschule

ift bas hiefige Gymnafium.

In Unterschwarzburg, im norblichen Theile, erhebt fich die Sannleute, ober Sageleute, ein Borges birge des Barges. Huf andern Bergen, die jum Sarge gehof ren, haben die Fluffe, welche bas Land bemaffern, ihre Quels Diefe find, von Beften nach Often, die Bipper, die Selme, die Belbe. Ben dem Unfange der Sannteute befindet fich der flecken Reula, mit einem Schloffe. Wipper findet man die nicht fehr ansehnliche Stadt Sonders: haufen, den Bohnfit eines Rurften. Das Refidengichlof beffelben fteht vor der Stadt, auf einem Berge. von Sonderehausen, an einem Arme der Wipper, und am Fufe eines jum Borderharze gehörenden Gebirges, von mals Digen Bergen eingeschloffen, trifft man grantenhaufen, ben Sauptort einer rudolftabtichen Berrichaft, an. Unter ihren Bebauden bemerten wir das Schlof mit einer Rapelle, und eine ansehnliche Sauptfirche. In ber Stadt, unter ber alten Burg, ift ein Galzwert, welches den Ginwohnern Frans tenhaufens Rahrung verschafft, und viele Babegafte herbey: 3m Begirte der Stadt Frankenhausen finder man, ben bem Dorfe Gollingen, ein heffentaffelfches Rammergut, welches aus einer ehemahligen Benedictinerabten entstanden ift.

Rordwarts von Sondershausen breitet sich die goldene Aue, ein von der helme durchflossener Landstrich - aus. (In derselben liegen die kleinen Stadte Relbra und her in: gen, deren Besig der Konig von Preussen sich erworben hat; sie gehören zum sangerhausenschen Kreise des Regierungsbezirkes Wetseburg). An der Offseite der goldnen Aue nahert sich der 1000 Auß hohe Rifshauserberg, der zum Vorderharze ziehort. Am Kuse desseben liegt das Dorf Tilleda, wo die deutschen Raiser aus dem sächssichen Beschiechte einen Pallast

hatten.

An der Helme, sudwestlich von Sondershausen, findet man den Flecken Ebeleben, mit einem Lustschlosse, das dem Fürsten zum gewöhnlichen Sommerausenthalte dient. Ein andres fürstliches Landhaus befindet sich im Dorse Almenshausen, an der sudschen Granze. Zwischen Almenhausen und Seleben liegt, an der Helbe, die kleine Stadt Erich, oder Großehrich. Westlicher sindet man Klingen, dest sen Genwohner etwas Wein bauen, ingleichen den Marktses

er Schlotheim, von welchem ein in der Borzeit ber ruhmtes, edles Geschlecht seinen Ramen entlehnt. Unterhalb ber Stadt Greuffen, wo viel Flache gebaut und gesponnen wird, theilt sich die Helbe in 3 Urme.

Der Gurft von Sonderehaufen gablt, auf 23 gev. Meilen, 45,200 E. In dem 22 gev. Meilen großen Gebiete bes Kurften von Rubolftadt leben 45,000 M. In beyden

Landern ift die lutheriche Religion die herrschende.

Im Rudolstädtschen zählt: Mudolstadt 4500, Franz tenhausen 2930, Königsee 1700, Stadt: Im 1450, Schlotz heim 1100 Einwohner. Im Sondershäusen 3100, in Breitenz man in Urnstadt 4300, in Sondershausen 3100, in Breitenz bach 2100, in Greussen 2000, heringen 1600, Relbra 1400, Sehren und Langewiesen 1100 Menschen.

Mudolstadt 50° 43' Breite Sondershausen 51: 22: — 25° 30' Lange

## XIX. Konigreich Sachsen.

Obgleich sehr bedeutend verkleinert, bildet dieses Land woch immer einen, durch Natur und Kunst, unter vielen andern sich besonders heraushebenden Staat. In der Sudseite deffelt ben erhebt sich das eben so holze als metallreiche Erzgebirge. Auf diesem entspringen die Mulde, die Pleise, die Elsster, die sich mit der aus Bohmen hereintretenden Elbe vereinigen.

Das land zwischen der Elbe und Saale, wo zur Zeit ber Momer hermunduren lebten, bewohnten, feit oten Jahrhundert, wendische Gorben, welche Die Derter, beren Rame fich auf it endiget, aulegten. Unter diefen bes fanden fich Dresden, Leipzig u. a. m. Da die Corben die Ungern, ben ihren Einfallen in Thuringen unterftutten, fo wurde, unter der Regierung des Konigs Ludwig des Rine bes (um 900) ein Graf ber forbifden Mart angeordnet. Der Konig Beinrich I legte, ben ber Dandung des fleinen Fluffes Meifie. (930) eine Burg an, um die Oberherrschaft aber die Gorben gu fichern, und er jog, um fie gu befestigen, dentiche Coloniften berben. dentsche Coloniften herben. Bur Beit bes Raifers Otto's I war die Zahl der christlichen Priester schon so groß, daß er, aur Aufficht über diefelben, ju Deißen, Derfeburg und Beit Bifchofe anordnete; ber Bildof au Zeis verlegte in ber

Rolge (1029) feinen Gis mach Daumburg. Unter bem Raifer Otto II tritt (feit 983) ein zu Deifen wohnender Markgraf auf. Die Burbe beffelben wurde (1127) ein Eigens der Grafen von Bettin. Ronrad I (Große) auch Marks graf der Laufis, der den Bezirk von Rochlis und die Graffchaft Grois fch, erwarb, ließ durch flanderniche Colos niften neue Derter anlegen, und deutsche Cultur verbreiten (ft. 1157). Seinem Sohne Otto (ft. 1189) verschafften die frenbergiden Gilbergruben ben Bennamen des Reichen. Seinrich der Erlandte erbte (1248) feiner Mutter wegen, das Land Thuringen. Bu biefen Befigungen ber Markgrafen und Landgrafen fam (1422) bas Bergogthum Friedrich I fangt nun die Reihe ber Sach sen hinzu. Rurfürsten und Berzoge von Sachsen an. Diese theilten sich (1483) in die Erneffinische und Albertinische Linic. Albrecht, der Stifter der lettern (ft. 1500) veremigte fein Undenken burch die Albrechteburg ju Deifen. Georg der Bartige (ft. 1539) vereinigte die Burggraffchaft Leisnig mit den Landern feiner Linie. Dorit (ft. 1553) benutte bas Ungluck Johann Friedrichs bes Grofmuthigen, die Rurwurde, nebft bem Bergogthume Cachfen, und bem erneftinischen Untheil an Thuringen, feinem Gefchlechte juzuwenden. Der Rurfurft Auguft (ft. 1556) eignete fich die Berwaltung der Sochftif: ter Merfeburg, Naumburg, Beit und Meißen zu. Johann Georg I (ft. 1656) vergrößerte das furfürsts liche Land durch die Laufis, die ihm der Raifer Friedrich I abs Seine jungern Cohne stifteten die Reihen der Bergoge von Beifenfels, Merfeburg und Beig, bie, im Jahe re 1746, fammtlich wieder aufgehort hatten. Friedrich August I (ft. 1733) bat fich um Dresden, durch schone Ber baude und herrliche Sammlungen, verdient gemacht. Kried: rich Muguft II jog, burch feine Theilnahme am fiebenjahe rigen Rriege, ber Stadt Dresden (1760) die Zerfidrung eines, feiner ichonften Theile ju. Friedrich Auguft IH (geb. 1750) ein weniger glücklicher, als mufterhafter Berrscher, stiff tete die Bergafademie ju Freyburg, und nahm, als Mitglied des rheinschen Bundes (1806) die Ronigswurde an; durch den Ausspruch des wiener Congresses (1815) verlor Sachsen, auffer allem Lande an der linten Geite ber Saale, einen Theil des meifinischen und des leipziger Rreifes, ben gangen neuftabter Rreis, die gange Niederlaufis, und die gros Bere Halfte der Oberlausis, die von mehr als 800,000 Mens ichen bewohnt werden.

Bon ben Rreifen des fo fehr vertleinerten Ronigreichs Sachsen liegen: ber meignische an der Elbe, ber erzges birgische und ber leipziger an der Mulbe, ber vogte landische an der Elfter, und bie Laufis an der Opree.

Diese Provingen breiten fich zwischen 50°14' - 51° 33'

Breite , und 29° 33' - 32° 40' Lange aus.

Diese Rreise verhalten fich in Sinficht auf ihren Glachens

inhalt, und ihre Boltsmenge, folgendermaßen :

|            | 1,235,000 | -     | 3391 | -    | _  |  |
|------------|-----------|-------|------|------|----|--|
| Vogtland   | 89,000    |       | 33   |      | 77 |  |
| Laufit     | 170,600   | -     | 55½  | -    | -  |  |
| Leipzig    | 217,000   | _     | 725  | -    | -  |  |
| Meißen     | 298,400   | -     | 751  | -    | -  |  |
| Erzgevirge | 460,000   | Einw. | 103  | gev. | M. |  |

#### 1. Meignischer Rreis.

Un der Elbe breitet fich der Schonfte Theil Sachfens aus. Da, wo fie durch enge Thaler hereindringe, feffelt die fach's fifche Comeis des Reisenden Aufmertfamteit. Sier zeigt fich das fleine, gut gehaute Schandau, umgeben von Kelfen und Bergen, die terraffenweise emporfteigen, und fich in einem reihend gestalteten Abgrunde ausbehnen. Bon bier mandert man nach der Baftion, dem Rubstalle, dem Schneiderloche, bem grofen und fleinen Minterberge, und andern, eine herrs . liche Umficht darbietenden Dunften. Ben Schandau ift eine warme, beilfame Quelle. In der Rabe beffelben befindet fich

auch die Glas; und Spiegelfabrit Friedrichsthal. Hus ber fachsichen Schweit tommt man, nach einigen Meilen, nach dem, am linten Elbufer liegenden Stadtchen Dirna, das durch den herrlichen Sandftein feiner Umgebung, fo wie durch das traurige Schickfal, bem fich das fachfische heer im Jahr 1756 unterwerfen mußte, befannt ift. Gube warts von demfelben erhebt fic, 950 Ellen hoch, ber allen Bomben und Rugeln unerreichbare Ronigeftein, auf wels dem mancher Staatsgefangne in ber Ginfamfeit bufte, auf welchem fich fchon manchmabl bie Schäge bes Landes, in einer

fichern Bermahrung, befanden.

Unter Dirna, an ber rechten Geite ber Elbe, vereinigt fich mit derfelben die Beifferis. Zwischen diefer und der Elbe liegen, pon Guben nach Rorben, Die fleinen Stabte Beblen, Bohnftein, Stolpen, Reuffabt, Bis icofewerber, von welchen Memter ben Rahmen führen,

Auf Behlen folgt, an der Elbe, Pillniß; ein königlis ches Lustschof, das dem Landeshertn, und seiner Familie, wähs rend der Sommermonathe, einen angenehmen Ausenthalt gewährt. In der Nähe bestelben sindet man die steblis den Anlagen des Erasen Marcolini. Bon Pillniß aus ersteigt man den Borsberg, der durch eine der reihendsten Umsichten belohnt. Den Pillniß erinnert man sich an des Kassers Leopolds II und Friedrich Wilhelms II von Preussen Beradredung vom Jahre 1791, durch die sie bewogen wurden, an Ludwigs XVI Schicksal fraftigen Antheil zu nehmen.

Dren fleine Stunden weiter hinunter fundigt fich, burch ihre Thurme, vornehmlich durch das goldne Rreut der Rreuts firche, die hauptftadt Dresden an; eine ber lieblichften unter den deutschen Stadten, von der Elbe durchfloffen, und eigentlich aus bren Stadten gebildet, die fast ben 4ten Theil einer gevierten Deile einnehmen. In der oftlichen Geite bet Cibe liegt die Neuftadt. In diefer befinden fich die Caferne, Die große Militaratademie, das ichone Rathhaus, eine ansehns liche Rirche, ber japansche Pallaft. Den Dartt bildet ein mit Baumreihen geschmudter, ansehnlicher Dlag. Im Ende beffelben, der Elbe nabe, fallt die Bilbfaule des Ronigs Augusts II vorzuglich in die Augen. Der japansche Pallaft umschließt eine fehr gablreiche Sammlung von Buchern, einen fostbaren Schaß von Bildhauerwerten der Alten, eine reiche Mungfammlung, und, im Rellergeschoffe, eine hochstwichtige Sammlung von porzellanenen Gefägen. In der Elbe, ben bem Unfange ber Brucke, ficht bas anfehnliche Blockhaus, ober Bachhaus ber Neuftadt. In ber burch die Beiferit von ber Altstadt getrennten Friedrichsstadt, verdient der Dallaft und Garten des Grafen Marcolini besonders bemerkt zu werben.

Die Brude, die diese Theile Dresdens mit der Altstadt verbindet, ist eine der schönsten in Deutschland. Bon einer sehr bedeutenden Länge, (707 Ellen) bildet sie einen, von zwen schönen Fusiwegen eingefaßten breiten Fahrweg, bietet sie auf beyden Seiten die reihendsten Ansichten dar.

Denen, bie von der Neustadt über die Brude gehen, zeigt sich rechts die schone tatholische Rirche. Diese sieht, durch eine holzerne Gallerie, mit dem königlichen Schlosse in Bers bindung. Dieses von aussen sich nicht prächtig ankundigende, mit einem 355½ F. hohen Thurme gezierte Gebäude, umfaße in seigem Innern, ausser einer Kapelle, viele ansehnliche,

schön geschmackte Zimmer, und unter andern zwen Sale, die aus Augusts II Riesensaal gebildet worden sind. Im Erdges schosse innern Schloshofes sindet man das, an so vielen Aunstwerken und Kostbarkeiten reiche, grune Gewölbe. In der Nahe des Schlosses, in dem großen Stallgebäude, besindet sich die Gemähldegallerie, und unter derselben, im ersten Stockwerke, die mengsische Sammlung von Gupsabgussen der vornehmsten Antiken. Wenn man hier über die vortreffichen Abgusse der herrlichsten Bildhauerarbeit der Alten erstaut, genießt man dort, ben der Beschauung einer großen Anzahl der schönsten, in einem schönen Raume ausgehängten Gemählbe, ein entzuk Eendes Wergnügen. Durch diese Kunstschätz erhebt sich Vress den über die meisten andern bedeutenden Städte von Europa.

Nicht weit vom Schlosse steht die herrliche Frauenkirche. In der Elbe, weiter hinunter, kommt der brühlsche Pallast und Garten, auf einer, in einen lieblichen Spazierplat verwandels ten Terrasse, zu welcher eine der größten und schönsten Treps

pen führt.

Súdwarts vom Schlosse befinden sich die Pallaste der Prinzen, die Kreuzkirche, und der Zwinger, mit einer bedeutens den Orangerie, und einer Kunst; und Naturaliensammlung. Unter vielen andern öffentlichen Gebäuden heben sich das große Opernhaus, das Landschaftshaus, und das Zeughaus, noch des sonders heraus. Die ehemahligen Festungswerke der so freunds lich ansprechenden Stadt Dresden werden in anmuthige Unlagen verwandelt. Unter den Batten, die sie umgeben, zeichnen sich der große königliche Garten, ingleichen die Gatten der Prinzen Anton und Maximilian, aus. Moreau's einfaches, aber zweckmäßiges Denkmahl, an der rechten Seite der Weits seris, erinnert an die Schlacht vom 27sten August 1813.

Dresdens Umgebungen umfassen viele, dem gesellichaftlischen Bergnügen der schöuen Jahrezeit gewidmete Verter. Bon der brühlschen Terrasse fährt man, die Elbe hinunter, nach dem lintschen Bade, wo auch Schauspiele gegeben werden. Das Andenken des Lord Kindsater erhalt ein großer, im englis

fchen Gefdmacke angelegteit Garten.

Dresden ist aber auch, in Hinsicht auf die Betriebsamteit, auf wissenschaftliche und Runsausbildung seiner Einwohner, eine der vornehmsten Stadte Deutschlands. Ihre Betriebsamteit beweisen unter andern Gold: und Silbertressen, Gold: und Silbertressen, wornehmlich und Silberarbeiten, musicalische Instrumente, vornehmlich jum Blasen, Strohhute, kunstliche Blumen, handschuhe, Wachslichter, Siegellack.

Auffer ber eigentlichen gelehrten Schule, ber Rreufschule, bestehen eine mit bem Cabettenbause verbundene Dilitarafabes mie, eine befondere Singenieurbilbungsanftalt, mit welcher bas Pageninstitut vereinigt ift, eine Kunftakademie in mehrern Salen der bruhlichen Terraffe, und eine medicinifch : chirurgis iche Unterrichtsanstalt im Pallafte der Bergogin von Aurland.

Die Weißeris, die unterhalb Dresden der Elbe zufliefit, führt aufwarts nach dem Dorfe Dlauen, eine halbe Stunde pon Dreeben, wo fich ber nach bemfetben, bengunte plauens Sche Grund, ein von fteilen Granitfelfen eingeschloffenes, reibendes Thal, anfangt, burch welches man nach Tharant, im erzgebirgichen Rreife, tommt.

Un der linken Ceite ber Weiferif, in der Rabe bes Ctadtchens Billedruff, bezeichnet das Dorf Reffelse borf ein Schlachtfelb des Jahres 1745, wo bas fachfische Rriegsvolt von einem preuffischen Scere befiegt murbe.

Bon Dreeben 21 Meile entfernt, erblickt man bie Stadt Meißen, den ehemaligen Wohnsis der Markgrafen von Deißen, wo fich die Eriebisch und die Deife mit der Elbe vereinigen. Ueber diese führt eine zum Theil bedeckte Brude. Auf einem hohen Berge über derfelben zeigt fich die 26 brechteburg, die an den Stifter ber albertinischen Lis nie des fachfischen Rurftenhauses erinnert. Gie ift jest der Sis der berühmten meifinischen Porzellanfabrit, durch welche Efchirnhausen dem sachfischen Lande eine Goldquelle eröffnete, wenn er auch den Wunschen Konig Auguste II, für ihn Gold zu machen, nicht entsprechen konnte. Dit dem Schlofberge ift, burd eine fteinerne Brude, bas auf einem hohen Felfen ftes hende, ehemalige Rlofter St. Ufra, jest der Sitz einer hos hern Schulanstalt, einer Kurftenfchule, verbunden. Die Doms tirche, ein ansehnliches gothisches Gebaude, enthalt die Bes grabniffe verschiedener fachlischen Fürften.

Un der linten Seite der Elbe, abwarts von Meifen, lies gen die kleinen Stadte Lomatfch, Rieffa, Strehla. Rieffa hat ein Ochloß, mit einer fürstlichen Begrabnifs gruft; die Einwohner benugen die Schiffahrt zum Holzhandel. Um Wege von Dresben nach Leipzig kommt man zu der , west lich von Rieffa liegenden Stadt Ofchat, deren Ginwohner

Bollenweberen treiben.

Un der rechten Geite der Elbe, oftwarts von Dresben, zeigt fich die bresbeniche Beibe. In der Mordfeite ders felben; 3 Stunden von Dresden, liegt das Jagdichloß Dos rigburg, ben einem großen Teiche. Auf diefes folgen, an ber Rober, die aus der Lausitz kömmt, Rabeberg und Grossenhayn. Rabeberg, noch in der dreidner Heibe, hat in seiner Nahe, im sogenannten Tannengrunde, eine erst vor hundert Jahren entdeckte Gesundheitsquelle, der Augustussbrunn genannt, wo die Badegaste alle Bequemischkeiten sinden. Das Städtchen Rabeburg zählt unter seinen Eins wohnern geschieckte Posamentierer und Topser. Großens hayn, eine der dieten Städte, ist schon wegen der Ersins dung des sächsischen Kruns, die der Bergrath Barth (1743) hier gemacht hat, merkwürdig. Ortrand, am sogenannten Granz wasser, ist ein von Tuchwebern bewohntes Städtschen. In der schwarzen Elster, die aus der Lausis kömmt, tiegt das Städtchen Elster werda, mit einem königlichen Jagdschlosse, und einem Kammergute.

Dresden (Br. 51° 3½' L. 31° 24') 41,300, Pirna 4400, Meisen 4100, Großenhann 3450, Radeberg 1530, Neuskadt 1500, Dippoldiswalde 1400, Lommatsch 1300, Radeburg 1300, Grechla 1200, Riessa 1100, Köntgstein

und Stolpen 1000 Einwohner.

## 2. Erigebirgicher Rreis.

Ein mit hohen Bergen angefülltes, und von vielen Klufe fen und Bachen bewässertes, viele reigende Unsichten darbies tendes Land. Der höchste Berg, (3484 Par. Auf hoch) ift der Fichtelberg, ben Oberwiesenthal, an der bohmisschen Granze. Auf ihn folgt, gegen Nordwesten, der Auerseberg, ben Eybenstock (2953 F.) und gegen Nordosten

ber Ochellenberg, (1440. f. hoch).

Auf und an diesen Vergen entspringen die Flusse bieses Landes. Den bstlichen Theil durchfliest, von Bohmen her, die wilde Weißeris. Westlicher könnnt die dstliche freue berger Mulbe, die an der südlichen Gränze ihre Quelle hat, und ihren Lauf erst gegen Norden, sodann gegen Wester richtet, die sie sich mit der zwickauer, oder der westlichen Mulde vereinigt. Diese, die am Fuse des Fichtelberges, der soggenannten Haarwiese entguillt, nimmt, von ihrer Vereinisgung mit ihrer freyderger Schwester, auf hundert große und kleine Väche auf. Das Wasser der vereinigenn Mulde vers stärtt die gleichsalls auf dem Fichtelberge entspringende 3 sch ops pau, mit welcher sich mehrere andere Klusse vereinigen. Westlicher durchstließen diesen Kreis die Pleiße und die weis se Elster, die hier ebenfalls ihre Quelle haben.

Der meistens hohe Boben bieses Kreises breitet sich uns ter einem ziemlich rauhen, bem Gedeihen der Gewächse nicht sehr gunstigen himmelsstriche aus. Dafür entschädigt er aber durch einen großen Reichthum von Erzen, vornehmlich von Silber, desten jährlicher Ertrag sich auf 50,000 Mark beläuft. Die Bergwerke verschaffen einem großen Theile der Bewohs ner dieses Kreises ihre Nahrung, während der übrige sich mit der Weberen und dem Spigenklöppeln beschäftigt.

Bon bem meifinischen Kreise, als von Often her, nahern wir uns, durch ben plauenschen Grund, dem an der wilden Weißerig liegenden Tharant, das ehemals Granaten hieß. Die kleine Stadt umgeben waldige Anhöhen, die einen liebtichen Berggarten bilden. Die schönsten Punkte desselben machen die alte Burg, und die heiligen Hallen, aus. Um Ause der Burg, in einem reisenden Thale, liegen die Badegebaude. Dier ist auch, seit einigen Jahren, der Sie einer königlichen Unterrichtsanstalt fur Forstbeamte. Dem Ursprunge der wilk den Weißerig naher, erhebt sich die kleine Stadt Altens ber q. 2190 Auß höher, als die nörbliche Gränze Sachsens.

Un ber oftlichen Mulbe, und an ihren Debenfluffen, findet man Frauenftein, mit den Ueberbleibfeln eines Bergfchlofe fes; Sanda, ein Stadtden, ben welchem man noch einen runden, hohen Thurm erblickt, ingleichen Frenberg, Doft sen und Rogwein. Das Schloß zu Rossen, wo viele Tuchmacher und Gerber leben, giebt den Gig eines Umtes ab; ju Rogmein findet man gefchickte Schonfarber und Balter. Bis ju 1180 Ruß fteigt ber Boben ber hauptftabt Frenberg, & Stunde von ber Bestseite ber Mulbe ents Unsehnlich gebaut und gut gepflaftert, um: fernt, empor. faßt diese Stadt unter andern eine ehrwurdige Domtirche, in welcher eine herrliche Orgel und eine fürstliche Begrabnifgruft, in der die Leichen Bergog Beinrichs des Frommen, Beforderers ber Reformation, und bes Rurfürsten Johann Georgs IV, ruben, bie Aufmertfamteit auf fich gieben. ber boch liegenden Deterstirche fieht man die fteinerne Bilbe faule des Prinzenraubers, Rung von Kaufungen. Auf bem Rathhaufe zeigt man eine Sammlung von alten Ruftungen. Freyberg ift ber Gis eines toniglichen Oberbergamtes, mel: ches unter der Leitung eines Oberberghauptmanns fteht. hiefige Bergatabemie hat nicht nur bem beutschen Baterlande, fondern felbft ben entfernteften Landern, einfichtevolle Bergfuns bige geliefert. Bon Freyberg & Stunde entfernt, erregt das große, ben Salsbruct liegende Amalgamationshaus, in wel

chem das Silber von andere Erze, durch Querfilber, geschieden wird, Bewunderung. Sowohl in demfelben, als bey den in der Umgebung rauchenden Erzgruben, finden viele Bewohner Frendergs Gegenstände threr Betriebsamkeit. In der Stadt selbst werden unter andern gute achte Gold: und Silbertressen versertigt.

Bon Sanda westlich, an und auf dem Erzgebirge, fidft man, von O. nach 28., auf 36blis, Marienberg, Unnaberg, Johann Georgenstadt und Enbenftod. Die Einwohner bes Stabrebens 3oblit benuten die naben Germentinsteinberge, um fcone Baaren von Gerventin at verfertigen. Das nahe Ochlof Lauterftein giebt einem Minte ben Mamen. Die Bewohner der Stadt Mariens berg nahren fich hauptfachlich vom Leinwandweben und Ovis bentloppeln; auch ift hier eine Badeanstalt. Johann Georgenstadt ift, nicht lange nach bem breißigjahrigen Rriege, von bohmischen Muswanderern angelegt worden. Die Ginwohner von Enben fto d liefern Bitriolol, Scheidemaß fer, Spigen. Die, anmuthig liegende Bergftadt Unnas berg, ehedem Ochreckenberg genaunt, war, feit Sahrs hunderten, wegen der aufferordentlichen Ergiebigfeit der nahen Silberetzgruben, beruhmt. Unter ihren Bebauden zeichnet fich bie St. Unnenfirche, und bas Baifenhaus aus. Unter ihren Einwohnern nahren fich mande vom Spigentloppeln, und von ber Dofamentierarbeit.

Westlicher beginnt die 3fchoppau ihren Lauf. : Sier Andet man gang fublich, an der bohinischen Grange, Obers und Unterwiesenthal, ift der Rahe des Richtelberges. Bu ben Umgebungen beffelben gehort, von G. nach D. Schwarzen berg, eine alte Bergftadt; am Schwarzwaffer, einem Rebenfliffe der Bichoppau, mit einem fehr alten Ochlofs fe, auf einem Relfen liegend, deren Ginwohner. Spigen, Bitrioldl, Ocheidewaffer, Gifenarbeiten n. a. m. liefern. Einwohner der nahe gelegenen fleinen Stadt Grunbann, nahren fid hauptfächlich vom Spigenfloppeln und der Biers Zwischen Grunhann und Schwarzwaffer befindet' fich ber malbige Furften berg, wo (1454) ber Robler Schmidt, in ber Folge Triller genannt, ben Pringen Albrecht aus der Bewalt des Raubers, Rung von Raufungen, befreute. Der Fürftenbrunn erinnert an ben Durft, den der Dring mit Deffen vortrefflichem Felfenwaffer ftillte. Zwifchen Unnaberg und Grunhaun liegt das Stadtchen Elterlein, in beffen Rabe man Magnejia, Porzellanthon, Stude von feinent

Achat u. a. findet. Auf Grunhann folge nördlicher die won nahen Bergen eingeschlossene Stadt Lögnig, deren meistens hölzerne Hauser mit Schindeln gedeckt find, und die unter ihe ren Gebäuden eine schöne Hauptkirche, ein neues Nathhaus

und ein Sofpital, umfaßt.

Von Schwarzenberg nordwestlicher besinden sich Aue, Schneeberg und Kirch berg. Ben dem Städtchen Aue wird die zum meisnischen Porzellan sehr brauchbare weiße Thonerde gegraben. Schneeberg, nicht weit von der weite lichen Mulde, auf einem Berge, gutgebaut, der Sis eines Unterbergamtes, hat eine der schönsten Kirchen dieses Kreises, und sehr betriebsame Einwohner, die schwarzseidene Kanten, Zwirnspitzen, Gold: und Silbertressen, liesern. Die nahent Bergwerte sind vornehmlich an Silbert ergiebig. Man fand diese in den ersten Zeiten, in so globen gediegenen Kluimpen, daß, im April 1477, eine solche Stuse groß genug war, um dem Jerzoge Albrecht, und seinen Räthen, zur Taset zu dienen. Zu Kir chberg, westwärts von Schneeberg, wird vieles Tuch gewebt.

Und der westlichen Seite der freyberger Mulbe, nordwarts von Sayda, und Idblit; kömmt Lengen feld? ein Vergsseru, ander Flohe, einem Nebenstusse der Ischops pau, deisen Bewohner für die Kaussente in Chemnitz webent Man findet, in der Nahe desselben magnetischen Eisenstein Wedentendern, am Fusse des steilen und hohen Verges zielen Bamens, hat sehr betriebsame Einwohner, die sür die Kausseute in Chemnit, Ischoppau und Oederan arbeiten. Auf einem Verge bey demselben sieht das Schloft August uss burg, ein Deutmahl des Kursussen August, das an die Seile des uralten Schlosses Schellenberg trat. Destlicher; auf dem Wege zwischen Freyberg und Chemnit, liegt das vonwielen Tuchmachern bewohnte Siddichen Oeder an. Darauf folgen Frankenberg und Hahnichen, werd kleine. Städte, deren Einwohner sich mit Reberrey beschäftigen.

Wir nahern uns jest ber Ischoppau, an welcher wir, nordwarts von Umnaberg, Wolfenstein, Shrenfries bers dorf, Ischoppau und Chemnis sinden. Die Verge stadt Wolfenstein, der Hauptratines Umtes, theilt seinen Nahmen mit einem Felsenschlosse. Ehrenfriedersdorf, gewinnt seine hauptsächlichte Nahrrung durch die Bearbeitung eines nahen Iinnbergwertes. Die Einwohner von Ischop pau beschäftigen sich mit der Weckercy, und mit dem Strumpswirken. Die am Chemniserbache, in

einer fruchtbaren Ebene, liegende Stadt Chemnik, ik eine ber gewerbreichsten Stadte des Königreichs, deren Einwohner sehr verschiedenartige Zeuge von Schaaswolle und Baumwolle liesern, und kostbare Spinnmaschinen unterhalten; aber auch ihre Betriebsamkeit ist, durch die kaufmannische Schlauheit der Englander, niedergedrückt worden. An der leipziger Strafe, Tunde von der Stadt, sieht man ein, aus einem Benedictis nerkloster entstandenes Schloß, welches aber, seines Alters wegen, zum Theil abgetragen ist. In der Nahe von Chems niß sinder man nicht nur gute Sandsteine, sondern auch verzischiedene Arten von Edelsteinen.

Die Ich opp au vereinigt sich mit der östlichen, oder der wick auer Mulde. Diese entlehnt ihren Namen von der bedeutenden Stadt Zwick au, die, in einem reigenden Thale liegend, in einem Theile ihrer Borstädte, von der 40 bis 70 Schritte breiten Mulde durchstossen wird. Ihre Lage verschös nern noch viele Teiche. Die Einwohner nahren sich haupts sächlich von der Luchweberen und dem Vierbrauen. Das nahe Schloß Ofter stein umfaßt eine Zucht; und Arbeitsanstalt.

Die awickauer Dulbe bewaffert auch bas unter toniglich : fachfischer Sobeit ftebende Gebiet der Furften und Grafen von Schonburg. Un der Dlulbe, und an Debens fiuffen berfelben, liegen Lognig, Sartenftein, Lich: tenftein, Glauchau, Baldenburg, Denig, Res miffau, Rodsburg, Bechfelburg. Muf einem Berge, nahe bey ber fleinen Stadt Bartenftein, ficht Bon Sartenftein, I Stunde weit, bas alte Ochloß Stein. nach Schneeberg ju, findet man die Pringenboble, in welcher fich ber Pring Ernft mit feinen Raubern befand. Lognig. von lauter Bergen umgeben, und aus holzernen, mit Schindeln. gedectten Baufern bestehend, liefert Griben, Euch, Barchent, Die Einwohner bes Stadtchens Lichtenftein Strumpfe. treiben Bollenweberen; Glauchau, die hauptfadt des gans gen Schönburgichen Bebietes, die 3 Schlöffer gablt, hat unter ihren Einwohnern viele betriebfame Beugs und Barchentweber. Much in dem, an der Beffeite der Dulbe liegenden Derane. giebt es viele Zeugweber. Das zwischen Glauchau und Cheminis fich erhebende Sohnftein wird gleichfalls von fleifigen Bebern bewohnt. Baldenburg, von welchem eine fürftlis. de Linie den Ramen entlehnt, hat ein Ochloß. Bey Obers, wintel befindet fich ein fürstliches Landhaus, mit einem ichde nen, englischen Garten. Denig, auf dem Wege von Cheme. nis nach Mitenburg, umfaßt unter feinen Gebauben ein Schlof.

und jablt unter feinen Ginwohnern biele Beugmacher. grabt in die Dahe beffelben Steine, die ju Apothetermorfern gebraucht werben. Die fleinen Stabte Rocheburg und

Bech felburg find Bohnfige von Grafen.

Das gange Gebiet ber Fürsten und Grafen von Schons burg umfaßt, auf 15 gev: Deilen, 57,000 Einwohner. herren theilen fich in die Baldenburgiche und bie Jener, welche bie fürstliche Burbe Denigsche Linie. befist, gehoren die Standesherrschaften Baldenburg, Lichtenstein, Sartenstein und Stein. Die venigsche Linie, welche bie reichsgraffiche Burbe noch bevbehalten bat. sondert fich wieder in die penigs remiffausche und die penias peniafche Linie ab. Bon jener find Roches. burg und Glauchau Debenlinien.

Chemnis 12,500, Freyburg (Br. 50° 55') 8750, Zwickau 7500, Unnaberg 4500, Schneeberg 4200, Glauchaut 4000, Lösinis und Aschoppau 3700, Enbenstoff, Waldenburg 3000, Lichtenstein 2700, Nosivein, Frankenberg und Joh. Georgenstadt 2600, Deberan, Marienburg 2500, Penig 1250, Chrenfriederedorf, Grunhann und Ernstthal 1950, Stollberg 1800, Crimmitschau 1600, Oberwiesenthal 1500, Altenberg 1370, Roffen und 3bbits 956, Wilbenfels und hartenftein 900, Aue 800, Tharant 750 Einwohner.

### 3. Bogtlandischer Kreis.

Er macht einen Theil des Landes aus, welches im Mit telalter von Reichsvogten regiert murde. Der sudliche Boden beffelben schließt fich an das Erzgebirge an, und er liefert daber allerlen Erze, ale Rupfer, Gifen, Binn, ingleichen Topafen. Um Rufe beffelben, an der bohmifchen Grange, entfpringt die weiße ober große Elfter, in der Dabe eines gleichnamts gen Stadtchens. Sie flieft von ba nach 21 borf, Delsnis, Plauen. Die Ginwohner diefer Stadte, und vornehmlich ber Sauptftadt Plauen, beschäftigen fich mit der Baums Ben Delsnis findet man in ber Elftet wollenweberen. Derlenguftern. Elfterberg verdient diefen Ramen megen ber daffelbe umgebenden hohen Berge. Reichenbach zeichnet fich, unter ben Stadten diefes Rreifes, durch die Bei triebsamteit feiner vielen Beber aus. Diese herrscht auch in Paufa, und Lengenfeld. Bu Dart: Rentirchen, füddfilich von Aborf, werben Beigen und andere Solgarbeiten

verfettigt. Schoned, bstiich von Delsnig, ist ein auf einem hohen Berge liegendes Stadtchen. Oftwarts von Plauen liegt die Stadt Auerbach, wo viele tausend Ellen schwarze Spigen verfertigt werden.

Plauen 6100, Neichenbach 3200, Delsnik 2500, Lens genfeld 2100, Pausa 1500, Esterberg 1400, Aborf 1300,

Renfirchen 1140 Einwohner.

#### 4. Leipziger Rreis.

In dieser tritt die Elster aus dem vogtlandischen Rreiseherein. Es durchfließen ihn, auser derselben, die Mulde, die Isch oppau, und die Pleiße, die aus dem Altenburgschen kommt. Der Boden desselben ist, die Umgebungen der Obers mulde ausgenommen, größtentheils sehr eben und zum einträgs lichen Ackerbau geeignet.

An der Elfter liegen, Pegau, Zwenckau, Leipzig. Pegau, 3 Stunden von Leipzig, in der fruchtbaren Aue, war einst der Sitz eines berühmten Benedictinerklosters, welches der Graf Wiprecht von Groissch gestiftet hatte. Groitsch, den Wohnstig bieses Grafen, sindet man oftlicher. Zwenkau

gehorte ehedem zum Gebiete des Sochstiftes Merschurg.

Da, wo fich mit der Elfter die Pleife vereinigt, flieft der lettern die Parde gu, die im Bigirte von Coldis ihre Quelle hat. Sier liegt die wichtige Stadt Leipzig, die Diejenigen, die sich ihr nabern, schon burch ihre lieblichen Um: gebungen fo freundlich anspricht. Die Stadt felbft hat teinen großen Umfang; um fo mehr aber ift ber Raum, ben fie eins nimmt, benußt. Man fieht hier viele Saufer von 5 bis 6. Stockwerken, und nicht felten umschließt der innere Sof noch ansehnliche Bebaude. In der Mitte des westlichen Theils befindet fich der hauptmarkt, auf welchem das Rathhaus fteht. Sudwestlich von dem Martte tommt man zur Thomastirche, in welcher man eine vortreffliche Orgel bort. In der fudweft: lichen Seite der Stadt zeigt fich die ehrwurdige Dleifen: burg, welche die tatholische Rirche, die Zimmer für die Atas demie der Runfte, und das chemische Laboratorium, umfaft. Ein ben demfelben ftebender Thurm dient gur Sternwarte. Im fidlichen Theile zeichnet fich Muerbachshof, gur Beit bet Meffe der Berfammlungsort der schonen Belt, welche der herrs liche Baaren : Reichthum herbenzieht, die Borfe, der Sos mannshof, eins ber ansehnlichsten Privathauser, und bas Gewandhaus, vorzüglich aus. In dem lettern werden Con-

erte und Balle gegeben. Im füblichen Theile bewundert man Die Ditolaitirche, die in ihrem Innern eine burch Defer's Mahleren gehobene, aufferordentlich grichmackvolle Pracht Sublicher ftoft man, in der Dabe des grimmafchen zeigt. Thores, auf die Paulinerkirche, und das alte Paulinum, ein Cubofilich ftellt fich die Burgerfchule, Universitatsgebaude. als ein ichones Gebaude bar. In die nordwestliche Seite ber Stadt, rechts vom Ranftadter Thore, Schlieft fich das Reithaus und bas Schausvielhaus an. Das lettre, bas erft vor wenig Jahren eine neue Seftalt befommen hat, reihet fich an die beften beutschen Theater an. Gefellschaftliches Bergnugen ges wahren auch die Italienerteller. In Leipzigs Umgebungen wechseln Schone Garten und Lufthaufer mit reigenden Spagiers gangen ab. Unter ben Garten zeichnet fich ber reichenbachiche mit dem Dentmahl des hier (1813) gefallnen Fürsten Poniat towsty, ber feiliche, ber reicheliche n. a. aus. Das reicheliche Saus umfaßt eine große Bahl von Wohnungen, und der an daffelbe fich anschließende Garten besteht aus vielen fleinen Abtheilungen, die nebst ihren eben so tleinen Gartenhauschen, im Sommer vermiethet werben. Der Grofibolifche und Rus bolfsgarten geben Berfammlungsplage ber Luftwandelnden ab. Bor dem Petersthore befindet fich ber Rofplat, wo, wahrend ber Meffe bie Pferde ben Raufluftigen zur Ochau geführt wer: den, und allerlen Runfte die Reugierde feffeln.

Leipzig's Wohlstand grundet sich hauptsächlich auf das burch 3 jahrliche Messen (um Jubilate, Michaelis, Neujahr)

gehobene Sandelsgewerbe.

Die reichen Leipziger haben in den umliegenden Dorfern, artige Sommerwohnungen. Solche Dorfer sind 3 we p; und Abtnauendorf, gegen Sudwesten Connewis, gegen Mordosten, an der Parde, Schonfeld, von welchem Borsdorf, das man für den Geburtsort der vortrefflichen Aepfel seines Namens halt, nicht weit entsernt ist. Die Bes wohner des großen Dorfes Stätteris bauen vielen Tabat, den sie nach Leipzig liefern. Altranstädt, westwarts von Leipzig, erinnert an den schwedischen Konig Karl XII, und an den im Sept. 1706 geschlossenen Krieden. Liebertwolts wis, 1 M. von Leipzig, gegen Suden, ist durch die Schlacht vom 16. Oct. 1813 weitberühmt geworden.

An bas leipziger Rosenthal, an der Pleife, reihet sich Gohlis an. Um die Berichonerung deffelben hat sich der beruhmte Lehrer der Geschichte, Bohme, unvergesliche Bere

Dienfte erworben.

An der Wyhra, die sich mit der Pleise vereinigt, liegen die kleinen Stadte Vorna und Rotha, deren Sins wohner, ausser dem Landbau, die Weberen treiben. In der Nahe von Vorna grabt man guten Thon. Diese Gegend machte einen Theil des Kriegsschauplages des Jahres 1813 aus.

Un der Ischoppan findet man Mitweyda und Waldheim. Auf dem Schloffe zu Baldheim hat eine Anstalt für Züchtlinge und Irren ihren Sig. Die Ischops

pau fallt nicht weit bavon in die Dulde.

An der zwick auer Mulde befindet sich Rochlig und Coldig. Rochlig, in dessen Mahe vortreffliche Sandsteine gebrochen werden, war chedem der Hauptort einer Graffchaft. Auf dem alten Schlosse zu Coldig, in dessen Rabe die beyden Arme der Mulde sich vereinigen, starb (1485) der Kurfürst Ernst, der Erbauer desselben. Es reihet sich an dasselbe ein großer Thiergavten an. Durch den Anntsbezirk von Coldigzieht sich ein großer Wald, an dessen westlichem Ende Laußig liegt. In diesem hat die Parde ihre Quelle. Westlich von Rochlig sindet man Geithayn. Die Einwohner dieser Stadte, die zum Theil ein sehr dorsmäßiges Anschn haben,

beschäfftigen sich vornehmlich mit der Beberen.

Die frenberger Mulde bezeichnet die Lage von Dobeln, Leifnig, Grimma, Burgen. Dobeln breitet fich auf einer Infel der Mulbe aus. Die Ginwohner deffelben treiben, mit den Sabrifanten in dem nordweftlicher liegenden Leignig, einerlen Manufatturen. Bu Grimma bat eine Rurftenfchule, die aus einem Augustinertlofter entstanden ift, ihren Sig. Die hiefigen Topfer liefern unter andern Tabate: Bon. Dubichen, offlich von Grimma, entlehnen Die mugschner Diamanten, ober Achattugeln, ihren Damen. Weftwarts von Burgen fest man auf einer Sahre über bie Das wurzener Bier wird geschäßt. Muffer bem Schloffe verdient das neue Rathhaus bemerkt zu werden. Un der Strafe zwischen Wurzen und Leipzig ift der schone Part von Da ach ern ein vorzüglicher Gegenstand ber Aufmertfami teit der Reisenden. Zwischen Burgen und Dresden fieht man das wegen bes Friedensichluffes von 1763 berühmte Schloß Suberteburg, von beffen durch bie feindlichen Preuffen vernichteter Pracht nur wenige Opuren mehr übrig find; boch ift in bem übrigens unbewohnbaren Gebaube noch die fcone Rapelle vorhanden. Im Rufe des Berges, ju Berneborf, ift eine Poststation.

Leipzig (Br. 50° 53' L. 30° 2') 33,000, Débeln 3900, Minvenda 3400, Leißnig 3000, Pegau 2300, Iwenkau 2200, Rochlis 2100, Wurzen 1900, Frohburg 1800, Geithapp 1700, Coldis und Waldheim 1600, Groissch 1200 Einwohner.

### 5. Laufig.

Ein Theil der ehemaligen Markgrafichaft Laufig, einer Proving, die der Kaiser Ferdinand II (1635) an den Aursursten von Sachsen abtrat. Die Theilung von 1815 trennte von derselben die ganze Niederlausig, und die Halfte der

Oberlaufis.

Un der südlichen (bohmischen) Granze zieht fich ein Berge ruden (ber Bobliche Ramm) bin, ber fich bfilich an bas Riefengebirge, und westlich an das Erggebirge am Schlieft. Bon biefem fentt fich ber Boden allmablig immer mehr herab, bis er fich an die brandenburgichen Gandebenen Auf jenem Gebirge haben Die Deife, Die anreihet. Spree und die Schwarze Elfter ihre Quellen. Der beste Boden befindet sich am Abhange des Gebirges, an den Ufern der Spree; doch bringt er tein Erzeugniß des Pflanzen: reiches in großem Ueberfluffe hervor. Bang vorzüglich gebeiht Die Bienenzucht. Der funfte Theil der Einwohner besteht, wie ichon die Derternamen beweisen, aus Abkommlingen von Benben, die, auffer der Sprache auch die Sitten und Gebrauche ihrer Borfahren beubehalten haben. Es herricht unter ben Laufigern eine aufferordentliche Betriebsamteit, welche die Beberen hauptfächlich jum Gegenftanbe bat.

Au der bohmischen Granze erhebt sich, in einem waldis gen Thale, der Oybin, ein fren stehender, 1600 Juß hoher Sandsteinselsen, auf dessen Spige man eine Burg erblickt, an dessen Abhange die Trummern eines Alosters sich zeigen. An der Mandan, die nicht weit davon mit der aus Bohmen hereintretenden Neiße sich vereinigt, liegt die Stadt Zitztau, die ansehnlich gebaut, 1100 Haufer umsast, und von wielen Gereu umgeben ist. Die Bewohner derselben treiben einen wichtigen Tuch; Leinewand; und Garnhandel. Zier ward der D. Benjamin Michaelis, einer der berühmtesten deutschen Lehrer der morgenländischen Sprachen, geboren. Im Bezirke von Zittau besinden sich die großen Manusakturgerter Reichenau, Großeh nau, Hennersdorf giebt es auch geschickte Uhrs webt werden. Zu Hennersdorf giebt es auch geschickte Uhrs

macher, ingleichen Gold: und Gilberarbeiter. In ber Dabe von Baltereborf, ben bem Granzberge Laufche, wird portrefflicher Gandftein gebrochen.

Im fdmargen Baffer, auf einem Bafaltberge, liegt bie Stadt Loban, wo unter andern buntgeftreifte Leines mand gewebt wird. In ber Rabe berfelben findet man drus

fenartige. Bergfriftalle, Die als Diamenten gelten.

Bwifchen Bittau und lobau, am Suthberge, zeigt fich, recht weit in die Augen fallend, bas berühmte Serrnbuth. ber hauptort der protestantischen Secte, die fich evangelische Bruber nennt. Ihre Stammvater maren fogenannte mahris Sche Bruder, benen der Graf Nicolaus Ludwig von Zingens borf, in ber Dahe feines Gutes Bertheleborf, einen mus ften Plat in einem Balbe anwies. Bon diesem Orte manders ten Colonien nicht nur nach allen Theilen von Europa, fons bern auch nach ben entfernteften Begenden andrer Belttheile aus. Bier ift auch bas Dufter ber mannigfaltigen Betriebs famteit, burch welche fich bie herrnbutbichen Gemeinden auss zeichnen.

Um Rufe bes huthberges, an ber ich margen Elfter. die nicht weit davon ihre Quelle hat, befindet fich die Stadt Rameng, beren Ginwohner fich hauptfachlich von ber Bole lenweberen und ber Bierbraueren nahren. Sier ward (1729) &. Ephr. Leffing geboren. Mus dem Thon, der in ber Dabe gegraben wird, verfertigt man gutes Topfergeschirr. Bon ber Elfter entlehnt Elftra, ein Stadtchen mit einem Schloffe, den Mamen.

Un der westlichen Seite der Spree breitet fich, auf einem Berge, die ansehnliche, gut gebaute hauptstadt Baugen (Budyschin) aus. Unter ihren 1100 meiftens fteinernen Saufern, heben fich die Stiftetirche ju St. Deter, beren Ger brauch die Protestanten mit den Ratholifen theilen, ingleichen bas Ochloff, die Landhaufer (oder die Gebaude der Landftans be), bas Bewandhaus, Die Dechantewohnung, bas Gocies tatehaus, bas Schauspielhaus, nebft mehrern Rirchen und hofpitalern, vorzuglich heraus. Im Ende bes Berges, eis nes Granitfelfens, ethebe fich bas Schlof Ortenburg. Dan findet hier ein Domftift, ein Gymnasium. In der westlichen Gette ber Opree liegt die Borftabt Genbau. vornehmiten Rahrungszweige der Ginwohner find die Strumpfe wirkeren, die Tuchweberen und der Leinewandhandel. bem naben Dorfe Wurschen murden im Jahre 1813 bie vereinigten Preuffen und Ruffen von ben Frangofen guruck

gebrangt. Gine Stunde von Baugen entfernt ift bas Dorf Sochtird, in beffen Dabe Friedrich II (1758 Oct. 14.) von ben Defterreichern überfallen wurde, mertwurdig. Much im Jahre 1813 fiel in der Nahe diefes Dorfes ein Treffen vor. In der Rirche deffelben fieht man das Denkmahl des preuffis ichen Keldheren Reith, ber hier getobtet murbe. Das Ochlof des aleichfalls in dieser Begend liegenden Dorfes Rittlis, war der Wohnfit des berühmten Barons von Sund. welfe ift der Gig einer Brudergemeinde, die ein Erziehungs haus unterhalt. In der Dulenis, die fich in die Elfter ergießt, an der meifinischen Grange, liegt die gleichnamige Stadt, wo viele Leinewand und Leinenband verfertigt wird, liegt das Stadtchen Ronigsbrud, der Sauptort einer Standesherrschaft der Grafen von Sohenthal. In diefer Ges gend findet man mehrere große Dorfer, wie Mit; und Deu: Enbau und Cherebach, deren Ginwohner weben und bleichen.

Bauten (Br. 52° 11' L. 32° 5') 9900, Zittau 8000, Eberebach 5000, Seifhennersborf 4000, Kamend 3300, Reischenau 3200, Ebbau 3000, Libau 2400, Pulanis 1300,

Herrnhuth 1200, Ronigsbrud 1000 Einwohner.

# XX. Fürstenthum Reuß.

Un der Submestseite besselben breitet sich ber mit bem Thuringerwalde gegen SD. zusammenhangende Frank tenwald aus. Bon Westen nach Often durchstlegen es bie

Saale und bie weife Elfter.

Das Gebiet der Fürsten Reuß machte im Mittelalter eis ner Reichsvogten aus. Die Reichsvögte, die ihren Siß zut Weyda, im vogtlandschen Kreise, hatten, und seit dem 11ten: Jahrhundert sich alle heinrich nennen, theilten sich in die Lis nie zu Plauen und Gera. Ein Bogt von Plauen vers mahlte sich in der zweyten halfte des 13ten Jahrhunderts mit der Tochter eines bohmischen Herzogs und einer russischen, den mittlern den Bohmen und den jungern den Reussen, den mittlern den Bohmen und den jungern den Reussen, Geit dem Jahre 1616 bestehen zwey hauptlinien der Reussen zu Plauen, die altere und die jungere. Schon der Kaiser Siegmund hatte (1426) dem ganzen Hause der Reussen die fürstliche Würde velliehen; die altere ließ sie sich aber erft (1778) wieder erneuern, und der jungern zu Los ben fie in wurde sie noch später (1790) zu Theil. Seit dem theinschen Bunde (1806) nahmen sie auch die übrigen Linien an.

Am Fuse des Franken waldes, dessen siacher Bergsrucken mit Tannen und Sichten ganz dicht bedeckt ist, liegen Zeulenroda und Lobenstein. Die Sinwohner des in einer ziemlich rauhen und waldigen Begend, auf einer Anhobe sich darstellenden Zeulenrode, welches in den neuern Zeisten zwey mahl ein Opfer wuthender Flammen geworden ist, besten zwey nach einen Rebenstüffen der Wollenweberen. Lobenstein, an kleinen Rebenssüssen der Saale, eine ziemlich unres gelmäsige Stadt, ist der Wohnste eines Fürsten, desten Schlos vor dem Orte sieht. In der Nähe derselben siegt der Siegt ligberg 2300, und der Eulm 2270 F. über das Weer empor,

An der Saale findet man hirschberg und Schleit, hirschberg, bem Gebirge noch nahe, wird von fleisigen Webern und Leberbereitern bewohnt. Schleit, an dem Wiesenthalfluße, der sich mit der Saale vereinigt, ist der gut sich darstellende Wohnsit eines Fürsten.

In der Elfter liegen Greit und Bera, zwey fürstliche Bohnfige. Greif, in einem, von waldigen Bergen einges Schloffenen Thale, ift durch ein Schones Refidengschloß gegiert, Bera, die größte Stabt bes reuffifchen Landes, bie, feit ber Feuersbrunft des Jahres 1780, ein gefälligeres Unfehn gewone nen hat, gablt unter ihren Einwohnern manchen reichen Raufmann und Danufakturiften. Auf einem naben Berge, im Sann, feht daß Schloß Ofterstein. In Gera Befindet fich auch die vornehmfte Schule des Landes. Sudofflich von Berg, an der Elfter, trifft man das wegen feines vortrefflichen Bie: res befannte Rofteris an. Much hier ift ein fürstliches. Schloß, mit einem Garten. Gudweftlich von Bera tommt man nach bem Bohnfige eines Grafen von Reuß, nach Cberes borf, welches von einer fleifigen Colonie von Berrnbuthern bewohnt wird.

Das reussische Gebiete theilen die altre und die jungere Linge. Jener gehort die Herrschaft Greiß mit 7 gen. Meilen und 21,000 E.; diese besitht die Herrschaften Schleiß, Loben stein, Gera, die auf 211 gev. M. 52,200 M. zählen.

Gera (Br. 50° 45' L. 29° 44') 7000, Greiß 5000, Schleiß 4600, Zeulenroba 3600, Lobenstein 2300, Kofferig

1500, hirschberg 1300, Eberedorf 1100,

## XXI. Herzoge von Anhalt.

Das Land berselben breitet fich hauptsichlich in dem von der Elbe und Sa ale gebildeten Winkel aus. Bon ba gieht

fich ber Boden nordweftlich bis jum Sarg hinauf.

Um Barge ift die Quelle ber Gelte, von welcher ein liebliches Thal den Damen entlehnt. In demfelben; findet man, nicht weit von dem in der Sagengeschichte berühmten Dabochens fprunge, eine mertivurdige Boble, findet man bas aut eingerichtete Alerisbab. Sier liegt, von vortrefflichen Waldungen umgeben, an ber Gelte, Barggerobe, einem Schloffe. Dicht weit von bemfelben entfernt ift ber Bilbelmshof, ein berzogliches Landhaus, und tiefer im Balbe, auf einem fteilen, mit Bufch : und Strauchwert bewachs fenen Relfen , zeigen fich die Ueberbleibsel der Burg Unhalt, bie den Fürsten dieses Landes den Damen gegeben hat. Ben Deudorf, weftlich von Sarggerode, befindet fich eine Gile Mordwarts von Sargerode; auf einem hohen Rele fen, fteht bas alte Schlof Ballenftabt. Ein neues, qu welchem eine Allee fuhrt, giebt ben durch reigende Gartenanlas gen anmuthigen Wohnfig bes Bergogs von Bernburg ab. Die Ginwohner ber Stadt Ballenstadt treiben Bollenwes beren. Bon Ballenftabt, 11 St. nach Beften, liegt bas Stabts den Gernrobe, ehedem der Gis einer Reichsabten, und norblich von jener Stadt, an der Gelte, findet man Sonm. den Bohnfit der fürftlichen Nebenlinie von Schaumburg.

Von dem Harzlande wird der übrige Theil bes Landes der Herzoge von Anhalt, durch den ascherslebischen Bezirk des preussischen Regierungsbezirkes Magdeburg, getrennt. Diesen durchstießen, von Westen nach Osten, die Saale, die

Mulbe, bie Elbe.

An der Saale findet man Bernburg und Niens burg. Bernburg, der hauptort eines herzogs von Anhalt, hat, an seinem stöllichen Ende; ein auf einem ziemlich hohen Berge stehendes Schloß. Man versertigt hier Fayance. Bey dem Stadtchen Nienburg vereinigt sich mit der Saale die Bude oder Bode, die vom Harze kömmt. Zwie sichen der Saale und ber Mulbe ist das meistens gutgebaute Kothen, mit zwer Schlössen, der Hauptort und Wohnsit eines Gerzogs von Anhalt.

Un ber Mulbe liegt bie Stadt De ffau, gleichfalls ber Sauptort und Bohnfig eines Herzogs, in einer anmuthigen Ebene, größtentheils regelmäßig und icon gebaut. Unter

thren Straßen fällt die Cavalierstraße vorzüglich in die Augen. Ausser dem ansehnlichen Residenzschlosse, zeichnet sich der Pallast des Erbprinzen, und die Reitbahn, aus. Die Wände der lettern stellen die Geschichte der Reitbunft in schönen erhaber nen Bildern dar. Das ehemahlige Philantropin hat sich in ein Symnasium verwandelt. Unter den Einwohnern, die, unter andern Gold: und Sidertressen, ingleichen Tuch, Hüte und Taback liesern, machen die Juden den zehnten Theil aus. Wiele derselben treiben Pferdehandel. Die Umgebungen von Bessau bilden einen großen Garten, in welchem man das Basdehaus in der Mulde, die kleinen Schlöser Lui sium und Georgium, den Drehberg und die herzogliche Grabisstate, sindet.

Deffau's schone Uingebungen gehen bis zu bem Stadtchen, Worlig fort. Der Park, der ben Rahmen desselben bes euchmt macht, umfaßt die reihendsten Abwechselungen, welche ein ebener Boden darbieten kann. Die kleine artige Stadt Oras nienbaum ist durch ein Schloß, und einen Garten, geziert. In der Rahe von Roslau vereinigt sich die Mulbe mit

ber Elbe.

Im Bezirke der Elbe findet man Zerbst, vormahls die Saupt: und Residenzsiadt eines Fürsten von Anhalt, deren Sinwohner sich mit Bierbrauen, einer Tabacksfabrit u. a. beschäftigen. An der Elbe selbst liegt das Lusischlof Dorn burg. Oer größte Theil des Bezirkes von Zerbst besteht aus Sandsebenen, die mit Fichten, Ellern, Pappeln, Birken bedeckt sind. Es werden hier viele Schaafe gehalten.

In das anhaltsche Land theilen sich die drey Herzoge ders gestalt, daß Dessau 17 gev. M. mit 52,950, Bernburg 16 gev. M. mit 37,050, Köthen 15 gev. M. mit 32,460 E. besit. Bon den bedeutendsten Oertern zählen Dessau 9420, Zerbst 8000, Köthen 5200, Bernburg 4850, Ballenstädt, Coöwig und Honn 2000, Harzgerode und Wörliß 1800,

Dranienbaum 1560, Gernrobe 1200 Ginwohner.

Die Vorfahren der Herzoge von Anhalt nannten sich anfangs Grafen von Ballenstädt und Afchersleben. Als sich der Beziek von Ballenstädt in ein Stift verwandelt hatte, blieb nur der Name von Afchersleben (Ascanien) übrig. Das Gebiet dieser Grafen vergrößerte Otto der Reiche, durch einen Theil der Guter der Herzoge von Sachsen aus dem bilistigschen Stamme; seine Gemahlin war die Tochter des letzten Herzogs. Otto's Sohn, Albrecht der Bar, gelangte zum Bestige der Markgrafschaft Brandenburg. Der Name der

Grafichaft Ballenstädt lebte mit seinem Sohne Albrecht wieder auf. Der ältere, Bernhard, erhielt den Bezirk der Burg Unshalt; auch wurde ihm vom Kaiser Friedrich I das Herzogthum Sachen verliehen. Die Grafschaft Anhalt fiel an seinen Sohn Heinrich. Alscher Ele ben eignete sich, nach dem Absterben dies ser Linie, das Hochstift Halberstadt zu. Zu Ansange des 17ten Jahrhunderts (1603) trennten sich die Grafen von Anhalt in die 4 Linien zu Dessau, Bernburg, Köthen und Zerbst. Alls der Mannsstamm der leigtern (1793) erlosshen war, theilten sich die 3 übrigen in den Landesantheil desselben. Seit dem deutschen Bunde haben die Kussen den Ferzogstitel angenommen. Herzog von Dessaus Friedrich Christian (geb. 1794) von Bernburg: Allerius Friedrich Christian (geb. 1767) von Köthen: Ludwig (geb. 1802.)

## XXII. Königreich Hanover.

Diefer ansehnliche Staat gieht fich vom Sarge bis gur Morbfee berab. Im fudofflichen Theile beffelben erhebt fich ber Sarg, von welchem über drey Runftel jum handverschen Bebiete gehoren. Es fteigen unter feinen Bergen mehrere auf 3000 g. boch. Geine Oberflache ift mit dem fchonften Solze bebeckt, und fein Inneres liefert vieles Silber und anbre Mineralien. Auf Diesem Barge haben mehrere Fluffe, als die Bode, die Octer u. a. ihre Quelle. Bom Sarge gieben fich mehrere Bergreihen nach Nordwesten, als der Colling, der Deifter. Den westlichen Theil bewaffert die vom Giches felbe tommende Leine, Die fich mit ber Aller vereinigt. Die aus bem Dagbeburgischen hereinfließende Aller nimmt, auffer ber Leine, die Ocher auf. Gie felbft ergieft fich, nache dem fie bas Land von Suboften nach Mordwesten durchfloffen hat, in die Befer. Die nordoffliche Grange berührt bie Elbe, welcher die Elmenau (Ilmenau) juffieft. Un der westlichen Granze werden einige Landstriche von ber Ems und ber Becht bemaffert.

Wahrend die Umgebungen des harzes eine feinere, raus bere Luft athmen, find die der Nordfee nahen Gegenden einem oftere nebligen, veranderlichen Alima unterworfen.

Der beste Getreideboben breitet fich im Morbwesten bes Barges, an ber Aller und an ber Befer, aus. Zwischen ber

Wefer und ber Elbe reihen fich Beiben, Gumpfe, niedrige Balbungen, an einander an.

Bon ben 9 Provinzen, die das Königreich Hanover bilden, sinder man 1) am Harze: Göttingen, 2) am Deister und Sollingen Kalenberg, 3) an der Leine Göttingen, Hildesheim, Kalenberg, 4) an der Aller Lüsneburg und Verben, 5) an der Weser: Kalenberg, ingleichen Hoya und Diepholz, 6) an der Elmenau Lüsneburg, 7) an der Ems: Denabrück, 8) an der Vecht: Ventheim, 9) am Ausstusse der Weser: Vremen.

Von diesen Provinzen liegen: 51 bis 52° Br. Göttingen, Kalenberg, Hilbesheim; 52 — 53° Br. Bentheim, Hova, Osnabruck, Luneburg; 53 — 54° Br. Bremen, Oftfriesland.

Aus diesen Landern hat sich das Königreich Hanover ger Bur Zeit der romischen Gerrschaft lebten zwischen dem Sarge und der Befer Chernster (Sargter?) zwischen der Befer und der Ems Chaucen. Ginige Jahrhunderte hernach wurden die Bewohner des zwischen der Elbe, ber Mefer und der Mordfee fich ausbreitenden Landes Gachfen Ein Bergog berfelben, Bruno, foll die Stadt Braunschweig gegrundet haben. Bu den Rachtommen beffelben gehorten die deutschen Konige und Raifer aus dem fachfischen Saufe. Otto I verlieh bas Bergogthum in Sachfen bem Bermann Billings, beffen Dannsftamm fich (1106) mit bem Bergoge Magnus enbigte. Eine Tochter deffelben, Mathilde, ward bie Gemahlin bes Herzogs Beins richs bes Schwarzen von Bapern, ber baburch auch zum Befige eines Theils der Erbgater der Berzoge von Sachsen Bum Befige bes gangen Bergogthums Sachfen bahnte ihm feine Berbindung mit ber Gertrut, einer Tochter des Kaifers Lothar, ben Weg. Lothar, ursprünglich Graf bon Supplinburg, hatte durch feine Bemahlin Richenga Die Guter der Grafen von Braunschweig und Nordheim erbens Alle diefe Besigungen vereinigte nun der Bergog Beinrich der Schwarze mit Bayern, Aber feinem Entel, Beinrich den Lowen, der das braunschweigsche Land fehr vers groffert hatte, (ft. 1195) blieben nur die braunschweigschen Erbanter, die fein Entel, Otto der Anabe (1235) bem Raifer Friedrich II gu Lehn auftrug. Go entftand das Ser: jogthum Braunichweig, und Luneburg, welches

bald unter zwey Linien getheilt wurde. Bon biesen sonderten sich noch die Linien von Grubenhagen und Gottingen ab. Die beyden jesigen Stamme, Braunschweig: Bols senbüttel und Braunschweig: Lüneburg, stifteten (1546) die Herzoge August und Georg. Bon den Schnen des erstern, Rudolf August, wurde (1671) die Stadt Braunsschweig zur Anerkeunung seiner Landeshoheit genöttigt. Bum Trost für den Berlust der Unabsängigkeit verlieh er ihr das Recht, jährlich zwey Messen zu halten, stiftete er eine Ritterakademie. Unter den Nachfolgern desselben opserten die Herzoge Karl Bilhelm Ferdinand und sein Sohn Karl Georg August, jener bey Jena (1806) und dieser bey Quatrebras (1815) dem Heldenruhme das Leben auf. Der jestige Herzog, Karl Friedrich August Bilhelm, ist am 30sten October 1804 gebohren.

Der zwente Sauptflammi des braunschweigschen Saufes, der luneburgiche, bat fich ungleich hoher gehoben. Gebiet murde, im westphalischen Frieden, burch bas Stift Baltenried und die herrschaft Schauenburg vers mehrt; auch ficherte man ihm ben mit einem tatholischen Bis Schofe abwechselnden Befit von Oenabrud gu. Siergu tam (1659) bas Land ber Bergoge von Gachfen , Lauenburg, das fich der Bergog Georg Wilhelm zueignete. Deffen Gobn, Ernft Auguft, trat (1692) in bie Reihe ber Kurfursten, und ber Nachfolger, Georg Lubwig, bestieg (1714) den großbritannischen Thron. Eben derfelbe vergrößerte (1715) Das Rurfürftenthum burch bas Bergogthum Bremen und das Rurftenthum Berden. Die regensburger Reiches beputation fprach bem Rurfürsten ben beständigen Besit bes Sochstiftes Oenabruck ju. Aber 7 Jahre lang (1806-1813) machte bas handversche, so wie bas braunschweigsche Land, eis nen Theil des Ronigreichs Beffphalen aus. Unter feinen rechtmäßigen Befiter gurud getehrt, hat das handverfche Land, jest ein Ronigreich, einen bedeutend großern Umfang befoms, men. Preuffen trat ihm 1) das fürstenthum Silbesheim, nebft der Ctabt Boslar, 2) bas Fürftenthum Oftfries: land, 3) die niedere Grafichaft Lingen, 4) einen Theil des Etchefeldes, 5) die herrschaft Pleffe zc. ab. Der Wiener Congreß fprach ibm die Oberhobeit über bas herzogliche arembergiche Umt Deppen, und einen Theil des Fürstens thums Mheina : Bolbed au. Der jestige Ronig, Beorg IV, ift am 12. Hug. 1762 geboren.

### 1. Gottingen und Grubenhogen.

Auf und am Fuse des Sarzes. Auf biesem entspringen, ausser ber Bobe und der Ocker, die Oder, die Ecker, die Holzemme, die Radau, die Ile. Mit der Oder vereinigt sich die Auhme, die vom Sichsselbeit kömmt. Der meistens gebirgige und waldige Boden besordert das Gedeisen der Biehzucht; um so weniger darf man hier auf ergiebige Erndten rechnen. Aber sehr bedeutend ist der Reichthum an Solz. Dieser, so wie die Gewinnung und Vearbeitung der Metalle, macht, nebst der Wollenweberen, den vornehmsten Gegenstand der Betriebsamkeit der Einwohner aus. Diese sprechen zwey Mundarten, die hochdeutsche und die plattdeutsche.

Im sublichen Theile dieser Proving, an der Hahle, fins det man das im Innern ziemlich altvaterisch sich darstellende Duderstadt, ehemals die Hauptstadt des Niedereichsfeldes, die durch die Berwandlung der Balle in Spaziergänge, ein gefälligeres Unsehen bekommen hat. Eins ihrer vornehmsten Gebäude ist das Urselinerinnenkloster, welches eine wetbliche Erziehungsanstalt unterhalt. Die Einwohner, die eine große Jahl von Gärten haben, bauen vornehmlich Hopfen und Tas

bat, und brauen gutes Bier.

Wenn wir, von Duderstadt aus, uns nach dem Sarge wenden, finden wir, von G. bis D., Bergberg, hierauf westlich Ofterobe, offlich Unbreasberg, bann Claus: that und Zeiterfeld, und noch öftlicher Altenau. große Rleden Bergberg ift ber Gis einer fehr bedeutenben Gewehrfabrit. Bu Ofterode ift eine große Diederlage der Lebensbedurfniffe fur die Bergarbeiter des Barges. Muf bem alten Schlosse wohnten einst die Berzoge von Grubenhagen. Es ift ein Symnafium hier. Die Einwohner weben wollene Beuge. In ber Dabe von Unbreasberg wird vieles Gile ber gewonnen. Clausthal und Zellerfeld werden blos burch einen Bach geschieden. - Die auf zwen Unhohen fich auss breitende, gut gebaute Stadt Clausthal umfagt 816 mit Schindeln gebectte Baufer, unter welchen fich bas Umthaus. und die Munge auszeichnen. In der lettern wird bas hands versche Beld geprägt. Bu Clausthal hat ber Berahaupts mann feinen Gis. Huch hier ift ein Gymnafium. fehnliche Cellerfeld zeigt gerade, breite Strafen. 3mis ichen rauben Bergen und Relfen liegt, 1370 Ruf über bie Oftfee erhaben, Die fleine Bergfiadt Altenau, in beren Das he die Ocker ihre Quelle bat. Die Vetriebsamkeit der Eine

wohner beschäftigt vornehmlich eine nahe, ergreiche Grube, und bas Spigentloppeln. Un der Bude, oftlich von Altenau, bes findet fich Elbingerode, in beffen Rabe bas Dorf Lu: cashof, wegen einer Marmorfabrit, Die Dlatten, Gefage u. a. liefert, mertwurdig ift. Dicht weit von bem vermufte: ten Bergichloffe Scharafele findet man eine Soble mit mannigfaltig gebilbeten Tropffteinen. Das vermuftete Bots feld war ein Ort, den bie deutschen Ronige aus dem fachst: ichen Stamme, ber Jago wegen, oftere besuchten.

Un ber Ilme, die fich in die Leine ergiefit, liegt bie ziemlich alt fich darftellende Stadt Eimbed, in beren Ales randerstirche die Fürsten von Grubenhagen ihre Grabsidtte gefunden haben. Gine Stunde von derfelben entfernt, befine Det fich das Salzwert Sulbeck. Sublich von Eimbeck ift bas Schlof Grubenhagen, oberhalb des Marttfleckens Ro: thentirchen, als ein ehemaliger Wohnsit ber Landesfür: ften, mertwurdig, und an der Leine befindet fich Galg ber Belben, deffen Name ichon die Sauptbeschäftigung feiner

Einwohner anzeigt.

Sudofilich von Grubenhagen liegt die fleine Proving Sohnftein, nach einer ehemaligen thuringenichen Grafichaft genennt. Die Ueberbleibsel von dem Stammhause der Gras fen zeigen fich auf einem Berge, ben dem Stadtchen Deut fabt unter Sohnftein, das bem Grafen von Stolle berg : Stollberg gehort. In der Riche von Reuftadt, ben Steigerthal, giebt es Alabastergruben, und im Fors fte Cophten hof grabt man Steintohlen und Braunftein. Der Martiflecten Blefeld ift der Gig eines Pabagogiums, bas fich an die vorzüglichsten handverschen Ochulen anreihet. Un ber Offfeite von Glefeld erhebt fich der Bergberg.

Die Droving Gottingen umfaßt, auffer Grubenhagen. auch einen Theil von Ralenberg , der fich vom Sufe des Sars ges herabzieht. Im nordlichen Theile beffelben breiter fich der Sollingerwald aus. Bom Eichsfelde her tritt die Leis Den westlichen Theil umflieft die Befer. ne herein. Durch die Leine wird das land in den bstlichen und ben

mestlichen Theil abgesondert.

Im offlichen Theile folgen, von G. nach D., Gottins Rorten und Dorbheim auf einander. Sauptftadt Gottingen, Die fich in einem weiten Thale, am Rufe bes Sannberges, ausbreitet, wird von einem Ranale der eigentlichen Leine durchfloffen. Die Strafen find meiftens ziemlich regelmäßig, und mit gut gebauten Saufern

eingefaßt. Die Schonfte Strafe, Die von dem Dorfe Beens be ihren Namen entlehnt, schließt fich an den Darftplat an. Muf diefem fieht man bas alte Rathhaus. Unter den übrigen Gebäuden zeichnen fich das Universitätegebäude und die Bis Den burch ben Leinekangl von ber übrigen bliothet aus. Stadt getrennten Theil, (bie Marich), ziert ein ichoner, aus Baumreihen gebildeter Spazierplat, ben manches gut in die Hugen fallende Saus umgiebt. Huch die themaligen Malle bieten die Gelegenheit jum Luftwandeln bar. Diefer gefällige Buftand Bottingens ift burch die hier bestehende Soche schule veranlagt worden. Diese Sochschule, eine der erften Deutschland, ift mit einer großen, aus mehr als 250,000 Banden bestehenden Buchersammlung, mit einem Museum, einer Sternwarte, und mit allen, nur einigermas fen erforderlichen Sulfsmitteln, fo reichlich ausgestattet, daß schon dadurch ihr Werth aufferordentlich gesichert wird. fen begrunden aber hauptfächlich die vorzüglichen Gelehrten, welche die handversche Regierung durch ansehnliche Behalte aft Die Lehrer anreihet. Der großte Theil berfelben fchlieft fic an die Mitglieber ber Gefellichaft ber Biffenschaften an. fe beweiset ihre Wirksamkeit durch die gelehrten Abhandluns gen, die ihre Mitglieder liefern, oder die die von ihr ausgesehten Dreisfragen veranlaffen. Gin bedeutender Theil der Ginmohe ner Bottingens beschäftigt fich mit Wollenmanufakturen.

In der Nahe von Gottingen bemerken wir noch verschies dene Oerter, welche von den Studierenden sleißig besucht wers den. Sudostlich liegt das schone Dorf Ween de; öflichet erblickt man die Gleichen, die zu den Besthaungen der Gere ren von Uslar gehoten, in der Nahe des Dorfes Gelgehaus sen. Nordwarts von Gottingen sindet man den ansehnlichen Wartssechen Bovenden. In der Wesselfeite der Leine, an der Mandung des Klüschens Grone, ist ein gleichnamiger Flecken, wegen des Verges auf dem hagen, der die alteste

Pfalz ber fachfischen Raifer trug, mertwurdig.

Norten, ein Fleden, ift, so wie Geismar, ein Eisgenthum ber Grafen von Harbenberg, die bort ein Schloß, nebst einem Garten, besigen. Die Einwohner der in einer getreidereichen Gegend liegenden, ansehnlichen Stadt Nordstheim, am Einflusse der Ruhme, handeln mit Leinewand, Tabat, Holz. Bon ihr suhrten ehebem Grafen die Namen.

An der Westseite der Leine findet man, von S. nach N., Bedemunden, Dransfeld, Abelepfen, Sarbege fen, Maringen. In der Rabe von Ledemunden, an

ber Werra, sind die Dorser Land wernst agen und Lusterberg, wegen eines unglücklichen Treffens, das die hanos veraner und hessen (1758) den Franzosen sieserten, mertwürzigt. Drans feld, eine kleine Stadt, besinder sich auf dem Wege zwischen Göttingen und Casset. Im Deisterwalde liegen hardeg sen, Springe und Moringen, spwie Ustar, dessen Bewohner Eisenarbeiter und Versertiger von Tabakspfeisen abgeben.

Un ber Ilme, im Bezirte von Erichsburg: Sun; mestud, findet man die fleine, mit Gifenvaaren und Leine wand haubelnde Stadt Daffel, und die große Papierfabrit

m Reitichaufen.

Da, wo die Vereinigung der Werra und Fulba ben Weserstrom bildet, in einem lieblichen Thale; liegt die unam sehnliche; alwäterisch gebaute, aber von reichen Fabeikanten und Handelsleuten bewohnte Stadt Munden, die, an der Handelsverbindung des sublichen und nördlichen Deutschlands, einen wichtigen Antheil nimmt. Das alte Schloß derselben giebt ein Magazin ab. In der Nähe der Stadt ist eine vors trefsliche Glassabrik.

Duberstadt 51° 33' Br. 27° 55' L.
Schtingen 51; 32; — 27; 25; —
Osterode 51; 44; — 27; 37; —
Eldingerode 51; 47; — 28; 27; —
Etausthal 51; 48; — 28; 30; —

Göttingen 8500, Clausthal 7100; Duberstadt 6830, Eimbect 5000, Munden 4600, Ofterode 4230, Zellerfeld 3200, Elbingerode 2320, Norten 1350 Einwohner!

### 2. Ralenberg.

Bom Sollingen, dem Deister und dem Sunter burchzogen. Die Hauptstuffe sind die Leine und die Wesfer. In der Leine liegen, sublicher als Handver, Duins gen, Eldachsen, Pattensen. Die Idpsergeschtere von Duingen sind sehr geschähr. Ben Eldachsen stand eher dem eine Burg der Grafen von Hallermund. Die Eins wohner des Städtchens Pattensen weben vornehmlich Leitnewand.

Die Hauptstadt Sanover, an der, von hier an schiffbas ren Leine, die, auser mehrern Plagen, 79 Straffen und Gaffen umfast, wird durch den Flus in die Aligiade und Neukadt:getheilt. Sie reihet sich, im Ganzen genommen, nicht an Deutschlands schöne Städte an. Die Marktpläge sind 1) wor dem altstädter Rathhause, 2) vor der Legidienkirche, und 3) in der kalenberger Reustadt. Unter diesen ist der mittlere; xigentlich eine breite Straße, der regesmäßigste. Der Theil des königlichen Schosses neben der Kirche, in der Leines straße, ist der alteste; später wurde der, in weichem dat große. Opernhaus sich besindet, gebaut, und der nach der Schlösstraße sich erstreckende Kügel reihete sich erst in den Sahren 1741 bis 1746 an. Zur Zeit der französischen Gerrischlands under das Schlöß als Caserne gebraucht. Seit dem Kahren 1817 arbeitet man an einer verbesserten Umstaltung besselben. Auf dem Markte der Altssabrischen Stadt, deren Jahren sich Varktirche, die atteste Kirche der Stadt, deren Thurm sich 306 Fuß hoch erhebt.

Neben bem altern Marstalle, an der Leine, findet man das Zeughaus. Im der Osterstraße zeigt sich das seit dem Brande von 1808 neu gebaute Landschausshaus, als eins der bestem Gebaude der Stadt. Unter den übrigen Staatsgedars den der Stadt zeichnen sich, ausser den 5 lunderschen, zerfors mirten und 1 katholischen Kirche, noch das Gebäude des Misnisteriums und der Regterung, die Justigeanzlev, das Archivegebäude, die Borse, der Kurstenhof, das Arbeites und Erzies

hungshaus, und zwen Sofpitaler, aus.

Borzügliche Privatgebaube sind: das haus des Herzogs von Cambridge, in der Leinestraße, dem Schlosse gegenüber, (1766) in einem edeln Baugeschmacke aufgeführt; ferner das Haus des Grasen von Schulenburg in der Köbelingerstraße, und der Ballhof in der Judengasse. Bor dem Steinthore zeigt sich das, wegen seiner Anlagen und seiner Einrichtung ausgezrichnete Medingsche Haus, und nicht weit von der Ese

planade fieht das Landhaus des Grafen von Alten.

Die Efplanade, ein schoner Spazierplat, breitet fich vom neuen Thore bis zum Walle aus. Im Ende derselben sieht man das dem großen Leibnitz gewidmete Denkmahl. Ans mutbige Theile der Vorstadt sind: die Friedrichsstraße, die Georgsstraße, in welchen den Haueren Baumreihen gegenüber stehen. Garten trifft man vor allen Thoren an. An der Herrnhäuser Allee sindet man den königlichen Garten, der eher dem dem Grasen von Wallmoden gehörte, und die Gärten der Kerren von der Decken, von Hinüber u. a. hier sindet man auch eine schone Cavalleriecaserne der Garde. Von dieser an sührt eine herrliche, 6528 Fuß lange und 400 Fuß breite, viersache Neihe von Lindenbaumen, nach dem Dorfe herrne

hausen. An diese Alleen schließt sich der große königliche Garten an, und an der Nordseite desselben sieht ein königliches Schloß, an welchem man keine architektonischen Verzierungen gewahr wird. Neben demselben besindet sich ein großes Orans geriehaus. In dem im hollandischen Geschmacke angelegten Garten edregt eine 120 bis 125 Fuß hoch steigende Wasserstunst Erstaunen. An der rechten Seite der Allee sieht man das von Holz gekaute Schloß Montbrillant, das im Sommer von dem Herzoge von Cambridge bewohnt wird. Indem nahen Vorse Neutinden besindet sich ein königlischer Gavten mit einem kleinen Lusthause.

Das Gewerbe der Einwohner von hanover ist nicht sehr bebeutend. Die wichtigsten Fabriken sind die von goldenen und silbernen Tressen und von Tabak. Ausser dem Gymnaskum bestehrtenver noch verschieden andre Unterrichteanstalten, als eine Bieharznepschule, und die thierbachsche Erziehungsanstalt. Das unter der französischen herrschaft ausehobene Georgianum ist noch nicht wieder hergestellt. Die königliche Bibliothek zählt 90,000 Bande.

Nordwarts von hanover, an ber Leine, liegt Neuftade am Rubenberge, bessen Einwohner sich von der Schiff fahrt und ber Leineweberen nahren, und Ofterwald, am Fuße eines steintoblenreichen Berges. Die nahe lauen fteisner Glashutte liefert vortreffliche Glaswaaren aller Urt.

Zwischen der Leine und Weser findet man, von S. nach N.: Salzhemmendorf, dessen Gewerbe schon sein Rasme anzeigt; Lauenstein, wo gutes Vier gebraut wird, und Wunstorf, den Sig eines Frauleinstiftes. Solche Stifter giebt es in dieser Gegend mehrere, als Wenigsen, Masriensere, Varsinghausen. Lockum und Mariensrode sind evangelische Abteven.

An der Weser liegen hameln und Rehburg. ham ein, am Einslusse der hamel, hat ein sehr bedeutendes Gewerbe, das sich auf die Versettigung von allerlen Zeugen, und auf die Schiffahrt gründet. Die von den Kranzosen (1807) zerstörte Georgeseltung auf dem Alutberge ist nicht wieder hergestellt. Den dem nahen Dorfe haften beck siel im Jahre 1757 ein Tressen vor. Von Rehburg eine Stunde entsernt, ist ein berühmter Gesundbrunn. In Erohn de befindet sich ein beit der Grafen von Aardenberg, mit einem schoen Garten. Die Bewohner dieser Gegend benugen die Weser zu einer eine erchslichen Schiffahrt.

Hameln 52° 6" Br. 26° 59' L. 5100 Einw. Hanover 52: 22: — 27: 23: — 20,100 —

### 3. Sildesheim.

Der sübliche Theil dieser Proving schließt sich an ben harz an. Bon biesem ziehen sich viele waldige Berge nach Rorden hin. Den westlichen Theil durchstießt die Leine, mit der sich die vom harz kommende, sehr sischreiche, aber von kahlen, oden Sandebenen einigeschlossene Innerste verseinigt. Die nordöstliche Gegend bewassert die Kuhse, die der Aller zustließt. Der Boden erzeugt vornehmlich holz und Flache. Das Garnspinnen macht in manchen Gegenden,

auffer dem Landbau, das einzige Gewerbe aus.

Am Fuse des zum hatz gehörenden Rammelsbers ges, an der Gose, die sich in die Ocker ergießt, liegt, von schöner holze und metallreichen Bergen umgeben, die alte unansehnliche, meistens mit Hausern von Holz und Lehm ans gefüllte, Stadt Goslar. Die ehemaligen Reichsfifter und Klöster sind aufgehoben. Einst hatten deutsche Könige und Kaiser hier ihren Wohnsig. heinrich I baute sich hier (922) einen Königsbof, an welchen sich allmählig die Stadt anrets hete. Ueberbleibsel des Königshoses sieht man noch ben der Stisselfriche. Hauptzweige des Gewerbes sind die Vierbraues rey und die Vitriossischere.

An der Innerste solgen auf einander: Salzbett; furt und Hildesheim. Salzbettsurt, Salzgitzter, oder Salzliebenthal; sind wegen ihrer Salzquellen merkwürdig. Die Hauptsadt Hildesheim, die wegen ihres großen Umfanges, und ihrer Thürme, sich sehr ansehnlich darstellt, zeigt sich in ihrem Innern altväterisch gebaut, dde und menschenarm. Die prächtige Domkirche ist mit Gemählden und Denkmählern ausgeschmückt. Unter den legtern befindet sich die berühmte Irmensaule, die das Andenken des Cheruszkerssten Armin seven soll. Hildesheim war der Sie eisnes von Karl dem Großen zu Elten, im alten Sachsenlanzde, gegründeten Hochstisses, welches sein Sohn, Ludwig der Fromme (827) hierher verlegte. Den Einsus der Innerste in die Leine bezeichnet das Lustschlöß Ruhle.

Un der Leine liegen die kleinen Stadte oder Riecken: Gronau, Elze, Alfeld, Winzenburg. Alfeld, in einer anmuthigen Gegend, nahrt fich hauptsächlich von der Biehzucht und dem Hopfenbau. Bey Winzenburg siehe

man die schönen, holzreichen Siebenberge. Auf einem Verge derfelben befinden sich die Trammern der Burg der edlen Here ren von Winzenburg, die einige Zeit lang die landgräfliche Wurde in Nordthuringen verwalteten.

Ben dem Dorfe Burgborf liegt die Feldmart des ale ten verwusteten Berle, einer Pfalz der fachsischen Beherre fcher Deutschlands, und eines Bohnstes der herzoge von

Sachfen aus dem billingenschen Beschlechte.

An der Fuhfe, in einer moraftigen Gegend, findet man die Garnhandel treibende Stadt Dein a.

Sildesheim, Br. 52° 10', L. 27° 35'; Einiv. 10,950.

### 4. Luneburg.

Der hochste Landrucken diefer Proving behnt fich, im fubi billichen Theile, ben der Quelle der von hier nach Branden: burg fliegenden Ohre aus, und gieht fich von ba nach ber Elbe berab. In der Mitte des Landes ift die hochfte Gegend Da, wo fich die Flufgebiete ber Elbe und der Befer fcheiden. Bier, in der fogenannten Beide, reihen fich Sandebenen, Beidestriche, Fichtenwalder und Moore, an einander an. Beibestriche haben, jur Zeit der blubenden Beide, ein gefällis ges Unfehn; im Bangen zeigt fich aber biefe Beibe obe und traurig; auch bruckt fie eine heftigere, langer anhaltenbe Mintertalte, die das Gedeihen der Laubbaume hemmt. Defto Schoner wachsen die Tannen und Richten empor. Die Beibes bluthe dient einer großen Menge von Bienen zur Rahrung. Dit den Bienentorben gieben die Bienenwarter (Imter) im Lande umber, und man fieht fie hier und da auf dem Felde aufgestellt. Die in den Balbern machsenden Beidelbeere wers ben haufig nach Samburg vertauft. In der Beide nahren fich auch viele tleine, schwarzbraune Ochafe, die man Beid: ichnuden nennt. Dan grabt in der Beide Torf, Erdtheer Da, wo fich die Fubfe in die Aller ers und Erdpech. giefit, liegt die Stadt Celle, die chemalige Sauptfradt einer Linie ber braunschweigschen Furften. In dem Garten bes Schloffes, welches ihren Bohnfit abgab, fieht man bas Dents mabl der unglucklichen Konigin Mathilde von Danemart, die die ihr Leben hier endigte. In der Stadtfirche find die Brab: mabler der Bergoge von Celle. Die Stadt hat ein Symnas fium, ein Bucht, und Irrenhaus. Bon ihrem Gewerbe vers dient die Kabrit von Bachslichtern, und ber Durchgangshandel, bemerft ju werden. Bu Bergen, ben Celle, bat Die burch

bas wolfische Vermächtnift gestistete Tocherschule ihren Sty. Ben Wienhausen, oftlich von Celle, fließt, die aus dem Braunschweigschen kommende Ocker der Alter zu. Sin sen, westlich von Celle, an der Aller, ift ein ansehnliches Dorf, dessen Einwohner mit Holz handeln. In der Aller liegt auch der Markissecken Ahlben, auf welchem die Ges mahlin des Aurfürsten Georg Ludwig als Gefangene lebte.

Durch die luneburger Seibe flieft die Bohme, die sich gleichfalls mit der Abler vereinigt. Un dieser liegt der Markissecken Soltau, in einer der traurigsten Gegenden der heide, in welcher, nur an kleinen Flussen, Bachen und Quellen, armselige Dorfer, oder einzelne Bauernhutten sich

zeigen.

Un der in der Beide entspringenden Elmenau findet man Helgen, deffen Einwohner vielen Rlachs bauen und fpinnen, In der Mahe von Uehen liegt bas Dorf Sievershaufen, bas durch den in einer Schlacht (1553) erfolgten Tod des Rurfürsten Moris von Sachsen berühmt geworden; und nicht weit von bem Ginfluffe der Elmenan breitet fich bie ansehn tiche, aber meiftens Schlecht gebaute Bauptftadt Baneburg Auf ihrem fich ziemlich gut darftellenden Darftplate Arht bas Schloff, der Wohnfit der alten Berzoge von Lunes burg, das Rurftenhaus, und das Rathhaus mit den Bildniffen ber lineburgichen Bergoge. Bu den vornehmften Staatsges bauden gehoren noch bas Raufhaus, bas Benghaus, bas Bais fenhaus. Die Michaelistirche ift megen ihrer Dentmabler Huf dem ben der Stadt ftehenden Raltberge merfivurbia. fieht man die Trummern von Keftungswerken. Die vornehmifte Unterrichtsanstalt ift die Ritterakademie, die für junge Den wichtigften Nahrungszweig Ebelleute gestiftet worben. der Einwohner macht das ergiebige Calgmert aus.

Die Mundung der Etmenan bezeichnet der Flecken Winsfen an der Elbe. Ander Eimenan liegen, ostwarts von Lünes burg, Schnakenburg, wo sich die aus dem Vrandens burgsichen kommende Aland in den Strom ergießt; Dans nen berg, wo Tabak gebaut wird, und Hihacker, wo die Elbe die Jeche aufnimmt, und wo die Einwohner Schiffer abgeben. Westwarts von Lüneburg, an der Lühe, ist der Marktslecken Vardo wick, als ein Ueberbleibsel einer ehennihls sehr bedeutenden Handelsstadt, merkwürdig. Es hat hier ein Mannaklist seinen Sig. Solche Stifter sind, in diesem Bezirke, zu Ebstorf, Wienhausen, Isenhausen, Medingen, Walstode vorhanden, Die Lühe

ergießt sich in die Elbe. In der Niche ihrer Mundung liegt Harburg der Stadt Hamburg gerade gegenüber, wodurch das Gewerbe desselben eine große Wichtigkeit bekommt.

Lineburg 50° 15' Br. 28° 5' L. Eelle 52: 37: — 27: 44: — Bardowick 53: 9: — 26: 19: —

Luneburg 10,050, Celle 8150, Uelzen 2250, Barbor wid 1460 Einwohner.

#### 5. Bremen und Berben.

An der Nordseite der Alter, westwarts von Lüneburg, breitet sich das mit dem Herzogishume Bremen verbundene Kürstenthum Berden, ein ehemaliges Hochstift, aus, das Karl der Große stiftete; und der welthhältsche Kriede in ein weltliches Land verwandelte. Die Hauptstadt Berden an der Aller besigt eine schöne Domkirche. Ihre Lage befördert, das Handelsgewerbe ihrer Einwohner. Un der Wumme, die sich in die Elbe ergießt, liegt das Schloß und der Marktisseen Rothenburg. Au der Mündung der Elbe besindet sich das niedrige, durch Damme gegen das Neer geschüßte Länd Habelly, auf desson Marschboden die Viedzucht vorzügs lich gedeiht. Der Hauptort ist der Flecken Ottern dorf

an dem schiffbaren Fluffe Dedem.

Bwifchen den Ausftiffen der Elbe, der Wefer und ider Morbice breitet fich das Bergogthum Bremen que. In Die Elbe ergießen fich die Efte, Die Ochwinge, die nords warts von Stade ihre Quelle hat, und bie Dife, die aus bem Luneburgichen heruber fliegen. Un der Rufte und an den Rifffen breitet fich fetter Marichboden aus. In den innern, miedrigen; fandigen, moraftigen Landftrichen, no die Seiden und Moore von ungabligen, großen Granitblocken unterbros den werben, giebt es wenige aute Quellen, und bie beften Erzeugniffe find Sanf und Torf. In den Fluffen gedeiht Ges Un ber ichiffbaren Ochwinge, & treibe, Obft, Bieb. Stunde von ihrem Ginfluffe in die Elbe, liegt die aufehnliche Bauptftadt Stade, beren Rirden mandes merfivurdige Denkmahl vermahren. In die Stelle ihrer Balle find Cpai giergange getreten. Es ift ein Gumnafinm bier. Das vors nebmfte Gewerbe ber Einwohner maden die Bierbraueren, bie Brantemeinbrenneren und der Spifenhandel aus. Efte, am Wege nach Samburg, liegt bas schon im Sprich: worte befannte Burtehude, deffen Einwohner vornehmlich

Meerrettig bauen. Micht weit vom Ursprunge ber Ofte fin bet man erft bas, wegen ber Convention vom Sahre 1757 bet taunte Rlofter Zeven, fodann den Fleden Bremervore be, in deffen Amtebezirte ber große Duivelsmoor fich ausbreitet. Durch denfelben geht ein Ranal. Un der Bums me ift Lilienthal, burch Ochrobers Sternwarte, weltbes tannt geworden. Die Mundung der Ofte bezeichnet der Fles den Reuhaus, im lande Rehbingen. Berben 52° 56' Br. 27° 52' g. 3550 Einw.

Stade 53: 36: - 27: 3: - 4750

### 6. Bong und Diepholz.

Die Grafschaften Sona und Diepholz, beren Ges biet die Befer und ihr Debenfluß, die Sunte, durchflies Ben, bilben ein ebenes, mit Beiben und Moorftrichen anges fülltes Land, bas, an den Ufern der Fluffe, Darschboden getat. Huch bier fieht man Beibichnuden, aus beren Bolle grobe Strumpfe gewirft werden. Bu den vornehmften Erzeugniffen gehort der Blache. Die Bauart ift westphalisch; boch ftehen Die Saufer nicht immer abgesondert. In dem obern, fadlis den Theile des Landes, im Begirte ber Ruhr, findet man bie Fleden Diepenau, Baffum, Barpfebt, Stole genau, lechte. Bu Suhlingen murde (1803) gwifchen ben Frangolen und Sanoveranern eine Convention gefchloffen. Bu Daffum hat ein Frauleinfift feinen Gis. 3m untern oder nordlichen Theile, an ber Wefer, bemerten wir die Bauptstadt Dienburg, wo viele Leinewand gewebt wird. ben Martiflecen Sona, auf beffen Schloffe bie ebemaligen Grafen des Landes wohnten, und das von vielen Spikens flopplern bewahnte Liebenau, fo wie den, wegen eines, jwis fchen dem Bergog Erich II von Braunschweig und den Same burgern und Bremern (1547) vorgefallnen Treffens, merte wurdigen Bleden Odnadenburg.

Die Grafichaft Diepholy, an der hunte, erzeugt, auf ihrem Moorbaden , hauptfachlich Rlache, ber ben Bewohe pern, die Dumpernickel effen, und gang auf weftphaliche Urt leben, jum Spinnen und Beben , Belegenheit verschafft. Biele berfelben ichließen fich an die Sollandeganger an. Die Sanfezucht wird vorzüglich fart getrieben. Huffer bem Martts fleden Diephold, an der hunte, verdient St. Sutfe. wegen einer grafen Ochreibfeberufabrit, bemertt zu werden.

Die hunte durchflieft den Dammerfee, an welchem ber Martifleden Lemforde liegt.

Mienburg 52' 39' Breite 26° 51' Breite 3431 Einm, Diephold 52: 36: — 26: 1: — 1300 — Hopa 52: 49: — 26: 48: — 1700 —

### 7. Denabrud.

Es breitet fich an ber Ems und Safe aus. Benbe Fluffe entspringen in diesem Lande. Den Boden nehmen Marich ; und Moorftriche ein. Die von denselben auffteigens ben Dunfte verurfachen oftere übelriechende Debel. Die Biebe jucht gedeiht vorzüglich gut. Die Ginwohner, in jedem Bes trachte recht eigentliche Weftphalinger, reihen fich an die Sols landeganger an. Un der Safe liegt die ansehnliche, ziemlich gut gebaute Stadt Osnabrad, ber ehemalige Gis eines von Rarin dem Großen angeordneten Bijchofe ber Cachfen, beffen Ochloß feine jegige Bestalt erft im 17ten Jahrhundert erhalten hat. Die Domfirche verwahrt viele Beiligthumer. Auf dem Caale des Rathhauses wurde (1648) der osnas brucksche Friedensschluß unterzeichnet, und die Bande deffels ben zieren die Bildniffe der Friedensgefandten. Die Stadt befist, auffer dem Gymnafium, noch manche andre Unters richtsanftalt. Die vornehmften Dahrungezweice find: grobe Tucher, Wachelichter, Papier, Taback und Leinewandhandel. Unter mehrern fleinen Stadten ift Quatenbrud eine ber bedeutenoften. Dicht weit von der Ems, wo fie die Mue aufnimmt, liegt die Stadt Lingen, ber Bauptort ber Brafs Schaft biefes Damens, in einer fandigen , burren , aber torfs Huch aus diefer mandert mancher Sollands reichen Gegend. ganger aus.

Den Jusammenfluß der ha se und Ems bezeichnet die Stadt Meppen, der hauptort einer Standesherrschaft des herzogs von Aremberg, die ehemahls einen Theil des hochstiftes Munster ausmachte. In den ungeheuren Keides und Moorebenen stellen sich die bewohnten Landstriche, gleich Inseln, dar. In dem lockern Sande wuthet der Bind manche mabl fast so arg, als in den afrikanischen Wisten, und die Witterung ist offers neblich und veränderlich. Die Einwohner sind ihren Vorsahren, den Altsachsen und Altsriesen, in Oprasche, Sitten und Gebräuchen, treu geblieben. Sie webeu Leinewand. Die Einwohner von ha selunne, wo die Sa se sich in die Em sergießt, liesern Mattosenhute, ingleis

chen eiferne Wertzeuge. Im dasigen Rloster hat eine weibliche Erziehungsanstalt ihren Sig. In der durch Kanale mit der Ems vereinigten Behme befindet sich das wegen seiner Schiffdhrt, und seines Schiffbaues, merkwurdige Papens burg. Emsbuhren macht einen Theil des Standesfürsten thums Rheina & Wolbeck aus.

Lingen 52° 32' Breite 24° 57' Lange 1750 E. Quadenbrud 52: 41: — 25: 36: — 1500 — Meppen 52: 42: — 24: 57: — 1600 — Hafelannen 52: 48: — 25: 8: — 1560 — Papenburg 53: 5: — 25: 5: — 3260 —

### 9) Offfriesland.

Am Ausstusse der Ems in die Nordsee. Gegen den Ein bruch derselben Müget das Land eine halbmondförmig sich erhebende, in manchen Gegenden seches bis achtsache Reihe von Dammen (Deichen). Auf dem ebenen, niedrigen, höchs steine Canbhügel zeigenden Boden, stehen die Städte und Odrser auf kleinen Anhöhen. Die dunstvolle Luft wird doch häusig durch Seewinde gereinigt. Frühling und Sommer stellen sich spit ein. Die Einwohner, meistens Abtömmlinge der alten Friesen, die eine mit friesischen und holländischen Wörtern vermischte Mundart reden, treiben, ausser dem Lands bau und der Viedzucht, Seehandel, und es besinden sich unter ihnen sehr reiche Bauern. Die Häuser sind meistens im holländischen Geschmacke von Backsteinen gebaut.

In der Dabe der Eme liegt bie Stadt Leer, beren Gins wohner fehr fleifig fpinnen und weben, und der einen bedent tenden Solzhandel treibende Rleden Older fum. Dicht weit von der Mundung der Ems in den Meerbufen Dollart, an einem mit der Ems in Berbindung ftebenden Rangle, findet man die bedeutende handeleftadt Emben, unter beren Eins wohnern, zu welchem auch Abkommlinge von Frangofen und Mennoniten gehoren, viele eine einträgliche Schifffahrt und Seehandlung treiben. Es ift ein Symnafium und ein grofes Baifenhaus hier. - Nordoftlich von Emden, burch einen Trett. fdunten tragenden Ranal, mit bem Meere verbunden, ift Mus rich, ale der Wohnsis der ehemaligen herren dieses Landes, mertivirdig. Dach bem Aussterben ihres Geschlechtes, tant bas Land, vermöge eines Unwartschafterechtes, an Preuffen, und dieses trat es (1815) an Hanover ab. Mordwestlich von Emden, an der Rordfee, liegt der Marteflecken Grets

subl, bessen Sinwohner Schiffahrt treiben. Norben, (mit einem schönen Marktplaße) und Esens, in der Rähe der Norbsec, sind gleichfalls Marktslecken. Dornum, ein Marktslecken mit einem Schlosse und Garten, ist der Haupts ort einer Herrlichkeit (Herrschaft). In der Nordsee, nicht weit von der Kusie, liegen verschiedene Inseln, als das wegen eines Seebades merkwurdige Norderen.

| Lecr     | 53°  | 14'   | Breite | 25° | 5'   | Länge | 4820 Einte. |
|----------|------|-------|--------|-----|------|-------|-------------|
| Emben    | 53 : | 22 \$ |        | 24: | 511  | -     | 11200 -     |
| Efens    |      | 39 1  |        | 25: | 16;  | 4.    | 1600 -      |
| Mordeney | 53 : | 47 5  | 1      | 241 | 27 2 | -     | 750 -       |

### 8. Bentheim.

Iwischen der Ems und der aus Münster kommenden Bechte liegt diese Grasschaft, deren Hauptort Bentheim, an einem Nebenflüschen der Bechte, einer Linie der Grassen von Bentheim den Namen giebt. Die besitzt die fürstliche Burde. Zu Schüttorf, nördlich von Bentheim, wird gustes Pergamen versertigt. Nördlicher sindet man Nordhos fen und Nouenhaus, unbedeutende Oerter. Der König von Hanover besitzt die Herrschaft über dieses Ländchen, als ein Unterpfand einer dargeliehenen Summe.

Bentheim 52° 19' Breite 24° 48' Lange; 1400 Einw,

Boltemenge und Blacheninhalt ber hands verfchen Provingen.

|              | Einw.    | gev. M.         | auf I gev. M. |
|--------------|----------|-----------------|---------------|
| Luneburg     | 246,000  | 1993            | 1136          |
| Bremen       | 182,500  | 129             | 1414          |
| Göttingen    | 176,000  | 57±             | 3087          |
| Ralenberg    | 135,500  | 491             | 2765          |
| Hildesheim   | 129,000  | 33 <del>1</del> | 3909          |
| Osnabruck    | 126,000  | 441             | 2863          |
| Offfriesland | 121,000  | 521             | 3326          |
| Lona         | 105,000  | 55              | 1909          |
| Bentheim     | 24,500   | 19              | 1289          |
|              | 1245,000 | 63911           | _             |

## 204 XXIII. Bergogthum Braunfchweig.

# XXIII. Herzogthum Braunschweig.

Das Land ber altern Linie des braunschweigschen Landes, Die früher ihren Wohnsis zu Woffenbuttel hatte, und baher den Namen Braunschweig : Wolfenbuttel führt. Diefes Land bildet tein jufammenhängendes Bange. Die ger trennten Theile beffelben liegen am Sarge, an ber Ocher, an ber Leine, und an ber Befer. Den westlichen Theil berührt ber Gollingen. Der im Bangen gute, ichon ans gebaute Boben, erzeugt viel Getreibe, Sopfen, Flachs und Sanf. Die herrlichen Walbungen liefern Bau: und Brennholg im Ueberfluffe; die Umgebungen des Horzes find dem Gedeit hen der Biehzucht angemeffen, und die Gruben des Sarges liefern Silber, und anbre Metalle, ingleichen Marmor. Die vornehmften Manufacturen und Rabriten haben ihren Gis in Die Bewohrer der fleinen Derter fpinnen und den Stabten. weben febr fleifig; auch betreiben fie Gifen : und Stahls fabrifen.

Am harze liegt bas an holz, Marmor und Eisen reiche Fürstenthum Blankenburg. Die kleine, anmuthig liegende Stadt Blankenburg, Die kleine, anmuthig liegende Stadt Blankenburg, geigt manches gutgebaute Haus. Auf dem Blankenstein erhebt sich das 275 Zimmer umfassende, Schloß. In der Stadt befindet sich die Niederlas ge des fürstenbergschen Porzellaus, und der Waaren der bes nachbarten Marmorfabrik, die Tischbätter, Urnen, Dosen u. a. m. liesert. Dieser Marmor wird nicht weit von dem Dorse Huttenrode, wo man viel Eisenstein sindet, im Kreutsthale, gebrochen. Man sindet hier Polier: Mahlen und Wohngebäude für die Meister und Arbeiter. In der Nähe von Blankenburg sieht man die berühmte, aus Felsenklumpen

gebildete Teufelsmauer.

Die Bewohner der kleinen Stadt haffelfelde, subs warts von Blankenburg, nahren sich hauptsächlich vom Fuhrs wesen und vom Kohlenbrennen. In diesem Bezirke, an der warmen Bude, in einem anmuthigen, eisenreichen Thale, liegt der Huttenort Rübeland, in dessen Nahe man die beyden Tropffleinhohlen, die Baumannshohle und die Bielshohle, bewundert; doch geben die Kiguren, die der Tropfstein bildet, nur selten ein beutliches Bild.

Sudwestwarts, am Jufie des Barges, in ter herrschaft Rletten berg, die ehemals einen Theil der Grafichaft Sohns stein ausmachte, befindet sich der Marktflecken Walten, ried, der chemalige Sit eines Stiftes, welches, im westphate

lischen Frieden, dem Hause Braunschweig zugesprochem wurde. Ben dem Dorfe Borge hat der gleichnamige Kluß seine Quelle. In dem nahen Kaltberge giebt es viele Soblen,

ober fogenannte Zwerglocher.

An der auf dem Harze entspringenden Oder liegt, durch das preusische Gebiet von Blankenburg getrennt, der Bezirk von Braunschweig und Wolfenbuttel. In der, in einer niedrigen und morastigen Gegend sich ausbreitenden Stadt Wolfen buttel sind das Schloß, der ehemalige Wohnsig von herzogen, und die Bibliothek, die 130,000 Bande, und unter diesen viele wichtige Handschriften zählt, die anschnliche

ften Gebaube. Es ift ein Gymnafium biet.

Die anfehnliche Saupt: und Refidengftadt Brauns fch weig ift von lieblichen Unlagen umgeben. 3ht Inneres hat großentheils ein ziemlich an bie alten Zeiten erinnernbes Ansehn. Deben Saufern, an welchen fich bie alte niederfachs fischen Bauart zeigt, erblickt man viele große, fcon gebaute Baufer, beren Bahl fich auf 2840 belauft. Die breite Strafe ftellt fich recht ansehnlich bar. Muf dem Burgplage, nicht weit von dem Dofthause und der Burgfirche, ftehe Die von Beinrich dem Lowen errichtete Bilbfaule eines Lemen. Muf biefem Plate befindet fid, noch das fehr anfehnliche Saus bes Buchhandlers Biemeg, ein ehemaliges Schaufpielhaus, und ber Pallaft des beruhmten Pringen Ferdinand, welcher jest Das herzogliche Residenzschloß, eine Caferne abgiebt. grane Sof, ift ein gur Beit ber frangofischen Berrichaft vers fchonertes, aber von auffen zu niedrig fich darftellendes Gebaus be, deffen innere Ausschmuckung fehr geschmackvoll angeordnet ift. Der ben bemfelben befindliche Garten erfcheint meber groß, noch schon. Die in ihrem Innern fich fehr einfach geis gende Domfirche umfaßt die Begrabnifigewolbe ber Bergoge von Braunschweig, von Seinrich bem Lowen an, mie verschies benen Denemablern ber alten Belt. Unter ben übrigen Staatsgebauden zeichnen fich , auffer mehrern andern Rirchen, die Andreasfirche mit ihrem 318 Fuß hohen Thurme, Die Blasiusfirche, das neue Nathhaus, das Collegium Carolinum, bas Baifenhaus, das Theater, aus. Die Einwohner betreis Ben unter andern Fabriten von Tuch, Cichorientaffee, Rayance, und fie unterhalten überhaupt ein blubendes, burch zwen fahre fiche Meffen gehobenes Gewerbe. Muffer dem Collegium Carolinum, unter beffern Lehrern es von jeher beruhmte Gelehrte gezählt hat, ift auch noch eine andre hohere Schule, Das Martineum, vorhanden. Das Dufeum enthalt

#### XXIII. Bergogthum Braunschweig. 202

51° 50' Breite. 27° 5' Lange Bolzmunden -51: 48: - 25: 27: Blankenburg - Geefen 51 : 53 : 521 91 25 1 II 1 : DRolfenblittel 52: 14: . -25: 4: -Belmstädt . Wraunichweig 52:16: -28 3 12 3

Braunschweig 29,250, : Bolfenbuttel 6650', Gelmftabt 5200, Blantenburg 2270, Bolgmunden 2260, Geefen 2000,

Gandereheim 1550, Scheppenftadt 1170 Einwohner?

## XXIV. Fürsten von Lippe.

Das Land berfelben befteht aus ben benben Fürftenthus meen Lippe deemold mid Ochnumburg : Lippet Dife bilden gwen, burch die 2Be fer und bas preuffische Bei Biet, getrennte Theile. Der groffere liegt an der fübliden, ber

fleinere an der norblichen Geite des Stromes.

Den größern Theil durchzieht, von Gudoft nach Norde weft, eine Bergtette, ber lipptiche Bald genannt. Im Rufe beffelben entfpringt die 2Berre, die ber Befer gus flieft. Die Berre entquille ber Erbe, in der Dahe ber all ten Stadt Soon, nicht weit von der füdlichen Grange. Diesem Rluffeliegt Detmold, die Sauptftadt eines Furften, deffen Bohnfis ein großes Schlof vorstellt. Der wichtigfte Erwerbzweig der Einwohner besteht in ber Leineweberen. nahen Buchenwalde wird grauer: und rother Marmor gebros den. Diefer Buchenberg ift ein Theil bes lippofchen Baldes, wo man Eipshorn, ein Jagofchloß und eine Stutcren, und Raltenberg, findet. Ben dem Dorfe Deinberg befini Det fich eine Badeanstalt, Die fcon durch ihre Gebaude und ihre Umgebungen anzieht. hier, oberhalb Berlebed, ers innern die Namen Tenteberg, Tentberghof und Bers mannsberg, an bes Cherusterfürften Urminius Giege über ben romifchen Feldheren Barus: In Diefen erinnert auch ber Arminiusberg, ein Theil bes Binterbers ges, im Amtsbezirte Schieber. Diefen beurtunden auch Waffen, und besonders Dangen, aus der Beit des Kaifers Muguftus. Der Martiflecten Schwalenberg, an det Mobiflichen Grange, mar ehemals der Sauptort einer befent bern Graffchaft, die die Abtommlinge des fachfifchen Scerfühl rers Bitte tind (bis 1356) befagen Die Bauene diefet Begend firiden eine große Menge :wollne Strumpfe. Biele berfelben beschäfftigen fich auch mit der Leineweberen.

An einem Nebenflusse der Werre findet man die ansehnstiche Stadt Lemgo, die, ausser dem wettläuftigen Schlosse Lippenhof, ein Bassenhaus, ein Symnasium, ein Fraus leinstift, umsaßt. Es werden hier wollne und leinene Zeuge, ingleichen Pseisenköpse von Meerschaum, versertigt. Nords westlicher könnnt man zu der, wegen eines Salzwerkes merks wurdigen, Stadt Ufeln oder Salzufeln. Nordsstilch von Lemgo, auf einem hohen Berge, sieht man das Schloss Sternberg, von welchem ehedem ein gräfliches Geschlecht: den Nahmen führte, und dillicher Alverd issen, einen Marktssechen, mit einem Frauleinstifte.

In der Wefer findet man den Markflecken Baren holy, mit einem anschnlichen Schloffe, in einer für die Biebzucht trefflich fich paffenden Gegend.

Der kleinere Theil des lippeschen Landes, an der rechteng Geite ber Befer, Die vornehmlich mit Steinen, Steinkoblen, und Galg reichlich verschene Graffchaft Ochquenburg? umfaßt unter andern Buckeburg, Gtadthagen und, Unter ben Einwohnern ber letten fleinen Blombera. Stadt giebt es besonders viele Ochuhmacher und Tischler. Buckeburg'ift ber Bohnfit des Fürften von Schauenburg: Im Begirte von Buckeburg befindet fich das Dorf Lippe. (Eilzen) das wegen feiner Schwefel: Stahl ! Gilze Schlamm: und Gasbader fehr berühmt ift. Das in einer ebenen, anmuthigen Gegend liegende Stadthagen zeigt ein Schlog, und ein Dentmahl, das dem Fürften Eruft, der fich, jur Beit des fiebenjahrigen Rrieges, als ein fehr erfahr: ner Keldherr auszeichnete, gewidmet ift. Im naben Bleden Sagenburg fieht man ein fcon liegendes Ochlof. fleinen Stadt 21 ne findet man ein ansehnliches, befestigtes Schloß, und eine schone Rirche.

An der nördlichen Granze breitet fich der von einem Fles Gen genannte Stein huder fee aus. In diesem erhebt sich, auf einer im J. 1767 angelegten Infel, die Festung Bile helm estein.

Der Kurft von Lippe Detmold theilt, mit bem' Konige von Preuffen, die an der Lippe liegende Stadt Lipp: fta bt, in deren Bezirk ber Markiflecken Lippetode, und das Suft Cappel, fich befindet. Dermold zahlt auf

21 gev. M. 72,500, und Schauenburg auf 10 gev. M., 23,700 M. Die herrschende Religion derselben ist die reformitte.

Lippstadt 51° 41' Br. 25° 59' E. Lemgo 52: 2: — 26: 34: — Buckeburg 52: 16: — 27: 41: —, Stadthagen 52: 20: — 26: 51: —

Lemgo 3380, Lippstadt 3000, Detmold 2370, Budes

burg 2060, Stadthagen 1460 Einwohner.

Die Uhnherren der Kurften von Lippe reiheten fich an die machtigsten edlen herren Westphalens an. Die Gohne Gi mons VI (ft. 1614) ftifteten die drey Linien ju Detmold; Brate, und Alverdiffen. Das Bebiet ber mittlern, die im Sahre 1709 aufhorte, wurde unter die benden übri: gen getheilt. Der Graf Philipp von Alverdiffen, Gohn Cie mons VI, hatte vom Sohne feiner Schwester, Gemahlin eines Grafen von Schauenburg (1640) die Salfte des Gebietes Detmold hat im Jahr 1789, deffelben geerbt. Och auenburg 1807, die fürstliche Wurde angenommen. Bende Linien traten erft dem rheinischen, hernach dem deuts ichen Bunde, ben. Der Fürft von Detmold, Paul Ales rander Leopold, ift am oten Oct. 1796, ber gurft von Schauenburg, Georg Bilbelm, am 20. Dec. 1784 gebohren.

### XXV. Frene Stadt Bremen.

Nicht weit von der Einströmung der Weser in die Nords see, durch dieselbe in die Alt: und Neustadt abgesondert. Jene macht den größern, diese den schönern Theil aus. Im Ganzen genommen reihet sich Bremen an die wohlgebautesten deutschen Städte an.

Durch ihre physische Lage (Br. 53° 8' 8. 26° 27') fruhzeitig jum Sige eines blubenden Handelsgewerbes erhoben, behnte sie, als eine der vornehmsten hanfestadte, dieses Bes werbe immer weiter aus, blieb sie, auch nachdem die hanse

aufgehört hatte, eine der erften deutschen Sandelsstädte.

Auf bem Markte der Altstadt sieht die Rolandssäule. Auf jenem seyert die Domkirche das Andenken des ehemalisgen Erzstiftes. Der unter dem Chor derselben besindliche Bleykeller verwahrt einige unversehrte Leichen. Das Rathe

haus, ein altes, ehrwurdiges Gebaude, zeigte in feinem Rels ler ehemable einen Vorrath von fehr alten Rheinweinen. Die Borfe ift in einem guten Baugeschmacke aufgeführt. liche Gebaude find auch ber Schutting (das Zeughaus) ber Berfammlungsort ber Meltermanner, bas Schaufpielhaus. Die Zahl der eigentlichen Wohnhäuser beläuft fich auf 4800; viele Kamilien leben aber noch in Wohnkellern. In der Stadt wohnen auf 40,000 M. deren berrichende Religion die refors mirte ift; die Salfte berfelben befennt fich jedoch jum luthere ichen Glauben. Unter mehrern Schulen ift bas Gumnasium In ben neuern Zeiten bat fich ein Daufeum. die vornehmfte. ober eine phufitalifche Gefellschaft, gebildet. Olbers Sterns marte ift weltberühmt.

Der wichtige Sandel der Bremer erstreckt sich vornehms lich auf die Aussuhre von Leinewand, Getreide, Lachs, Seiringen; auch versorgt Vremen einen großen Theil von Deutsche land mit französischen Weinen, mit Zucker, Kaffee, und andern Colonialwaaren. Die Waaren, welche die Vremer selbst versfertigen, bestehen in Cattun, Seegeltuch, Vremer: Grun, Zucker, Taback, Bier. In dem kleinen Gebiete Vremen's, welches 6500 Menschen bewohnen, ist der Flecken Vegesek,

an der Wefer, mit einem Safen, der bedeutendfte Ort.

# XXVI. Herzog von Holstein-Oldenburg.

Durch einen Tausch fam dieses land, bas aus den Grafischaften Oldenburg und Delmenhorst bestand, von Danemarkan Rusland, und dieses überließ es dem Kurstbischof von Lübeck, aus dem Hause Holsteingottorp. Mit Bewilligung des Kaisers Joseph II wurde es (1777) ein Herzoathum, das, durch den Ausspruch der Neichstagsdeputation vom Jahre 1802, durch die munsterschen Aemter Bechta und Kloppens burg, und hernach durch das handversche Umt Wildest wurden, und des Kursenschum Bitest, und bas Kursenschum Birtenschum Wirkenseld, vergespert wurde. Der Wiener Congres vom Jahre 1815 sprach ihm zwar den Litel eines Großherzogshums zu; von diesem hat sebrauch der Kerzog Peter Kriedrich Ludwig (geb. 1755) der sür seinen Vetter regiert, noch keinen Gebrauch gemacht.

Durch die We fer wird Oldenburg von der handverschen Proving Bromen geschieden. Diese ergieft fich, nachdem fie fich durch die hunte versidete hat, in die Nordse. Den

### 212 XXVI. Berjog von Solftein : Oldenburg.

nördlichen Theil des Landes bewässert die Jahde, die, an der linken Seite der hunte, ihre Quelle hat. Der ebene Boden 4st, an der Nordsee, so niedrig, daß nur durch große, hohe Damme (Deiche) das Eindringen des Meeres verhindert werden kann. Die Flüsse umgiebt fruchtbarer Marschboden; im Innern wechseln Geeft, Morast und Sand mit etnander ab, und der Getreidbau ift daher nicht sehr ergiebig. Desto besser gedeiht die Viehzucht. Auch wächst der Flacks so reichlich, daß das Spinnen und Weben viele Dande beschäftigt.

An der hunte liegt die Saupt: und Residenzssadt Olbens burg, die, seitdem sie einen herzoglichen Wohnsig abgiebt, eine gefälligere Gestalt gewonnen hat. Es ist ein Gymnasium hier. Das Gewerbe der Einwohner beruht hauptsächlich auf der Weberen und dem Holzhandel. Den Einfluß der hunte bezeichnet der Flecken Elssteth, wo ein dem Derzog sehr einträglicher Joll entrichtet wird. Es besindet sich in dieser

Gegend noch mancher Flecken.

Da, wo sich die Jahde in die Nord fer ergießt, findet man den gutgebauten Flecken Barbl, den hauptort einer herrschaft des Grasen von Bentink, mit einem Schlosse. Die Schiffahrt macht eine hauptbeschäfftigung der Einwohner aus. Zwischen der rechten Seite der Jahde und der Weser breitet sich das Budjadingerland, das Land Qute Jahden (d. i. jenseit der Jahde) mit einem vortrefflichen, durch Damme geschücken Marschboden aus. Der vornehmste Ort ist der Flecken Ovelgonne.

An der Delme, die fich, an der rechten Seite der hunte, mit der Befer vereinigt, liegt Delmenhorft, die

hauptstadt der ehemahligen Grafschaft Dieses Ramens.

Un ber linken Seite ber hunte befinden fich, von Suden nach Rorden, Bildeshaufen, Rloppenburg und Bechta, von welchem Umtebeziefe ihren Ramen entlehnen.

An der westlichen Seite des Meerbusens, in welchen sich die Jah de ergiest, sindet man die Herrschaft Jever, ein großentheils von der Nordsee umsossens, miedriges Land. In den Kusten desselben sieht man, so wie in dem benachbarten Oftsriesland, vicle sogenannte Sple, das heißt, eine Art von Schleusen, die ein Damm einschließt. Durch diese Schleusen schleusen Kandle, Tief genannt, das überstüßige Wasser von dem Lande dem Meere zu. Ben diesen Splen sind kleine Hande dem Meere zu. Ben diesen Splen sind kleine Haften, und daher giebt es hier so viele Verternamen, die sich mit Splendigen. Höher, als die übrigen Verter, auf einem aussert setzen Boden, liegt die Kanpptsadt Jever, in welf

der die meisten Hauser, nach friesischer Art, sich sehr niedrig darstellen. Die vornehmsten Gebäude sind das Schloß, das Rathhaus. Die Juden haben hier eine Synagoge. Suddstilich von Zever ist der Flecken Kniphausen, der Hauptort einer Standesherrschaft der Grasen von Ventink. Das Schloßistich von Zever ist der Flecken Kniphausen, der Hauptort einer Standesherrschaft der Grasen von Ventink. Das Schloßisse sieher sie unter den nahen Inseln der Mordsee verdient Wangen, bemerkt zu werden. Jener ist so ruh, daß er keine Verreide, keine Verreide, der Kuste giebt est Austerbanke. Die Einwohner-haben die Sprache, die Sitten, die Lebensart ihrer Vorsahren, der alten Angelsachs sen, bevbehalten.

Das kleine Fürstenthum Eutin sindet man, von dem oldenburgschen Lande, durch das handversche Gebiet gestrennt, an der linken Seite der Trave. Die ehemahligen Besiger desselben waren Bischofe von Lübeck. Die Stelle ders selben wurde aber, seit dem Jahre 1647, durch Prinzen aus dem holsteinschen Geschlichte verschen. Die an einem See reizend liegende kleine Stadt Eutin hat ein Schloß, und einen der schönsten englischen Garten. Sie besigt auch eine Industrieschule, eine Badeanstalt, und das hiesige Bier wird sehr gesobt.

Das Fürstenthum Birkenfeld, welches, dem Ausspruche des Wiener Congresses zusolge, von Preussen an Oldenburg übergeben worden, macht einen Theil der ehemalisgen pfalzzweybrückenschen Grasschaft Sponheim aus. Birkenfeld, Schloß und Flecken, liegt an der rechten Seite der Nahe; in dem Flecken Oberstein wird eine Achatz und Jaspisschleiseren getrieben.

Delmenhorst 53° 3' Br. 26° 19' & Olbenburg 53; 8; — 25; 50; — Eissleth 53; 11; — 26; 6; — 3ever 53; 34; — 25; 33; — Eutin 54; 8; — 28; 36; —

Oldenburg 5100, Eutin 2350, Jever 1600, Eleffeth 1560, Delmenhorst, 1400, Birkenfeld 1350 Einwohner.

Bon den drey Landern des Bergogs von Holftein: Oldene burg enthalt

Herzogthum Oldenburg 106 gev. M. 174,000 E. Kürstenthum Eutin 9½ — 20,000 — Kürstenthum Birkenseld 8 — 20,000 —

123½ gev. M. 214,000 E.

### 214 XXVII. Großherzogthum Solftein.

Das eigentliche Herzogthum Oldenburg besieht aus den 7 Kreisen: Oldenburg, Neuenburg, Ovels gönne, Delmenhorst, Bechta, Kloppenburg und Lever.

Im Herzogthum Oldenburg bekennen sich die Einwohner zur lutherschen Religion, Ratholiken leben nur in Vechta und Kloppenburg, und Reformirte in Varel und Iever. Auch in Euten ist die luthersche Religion die herrsschende, in Birkenfeld die resormirte,

## XXVII. Großherzogthum Holstein.

Eine von der Ofifee, der Ender, der Nordsee und der Elbe umflossen Halbinsel; durch die Elbe von Hanos ver, durch die Ender von Schleswig, getrennt,

Den meistens ebenen, durch Damme gegen das Eindring gen bes Meeres geschührten, Boden bilden große Striche von Moor, Sand und heibe; au der Elbe und der Oftsee hat er eine vorzägliche Fruchtbarkeit. Alle Erhöhungen besselben bestehen in Hügeln.

Die Luft ift, vornehmlich langs bem Seeufer, feucht und mancherlen Winden ausgesett.

Mit der Elbe, die den südwestlichen Theil des Landes berührt, vereinigen sich die Stor und die Din nau. In die Offee ergieft sich die Trave, die den südostlichen Theil durchstieft. Die Epder, welche die nordliche Granze bewässert, strömt der Nordsee zu.

Der holsteinsche Boden paßt sich besonders vortrefflich für die Riehzucht. Die Pserdezucht wird durch manche guteinger richtete Stuteren besodert, und das Land treibt sowohl mit Oferden, als mit Rindvieh, einen sehr bedeutenden Handel. Auf vielen ablichen Gütern besinden sich sogenannte Hollander teyen, die größtentheils an Hollander verpachtet sind. Es wert den viele Ochsen gemästet, vieles Rindvieh und andres Fleisch, eingesalzen. Aus den Rielen der Gänse werden gute Schreibs seden, Rische von mancherlen Art liesern die Weere und Richse in großer Wenge. Der Torf der großen Moorber ziese geht vornehmlich nach Hamburg. In der Kuste der Rordee sinder man Vernstein.

Die ursprunglichen Ginwohner Solfteins waren die alten Sachsen, die Rarl der Große bezwang, und bas Land wurde, an der Mordfeite der Elbe liegend, Mordalbingien ges nannt. Bur Beit bes Raifers Lothar von Sachsen murbe ein Graf von Schauenburg, Adolf, (1106) Graf von Holstein und Stormarn, ober von bem Lande zwifden ber Mordfee, ber Ender und Elbe. Deffen Cohn, Abolf II, fugte 28 ags rien, bas Land zwischen der Offfee und Trave, hingu. Benden, die Bagrien bisher bewohnt hatten, wurden an bie Rufte ber Oftfee verfest. In ihre Wohnungen ruckten Miederlander, Friesen, Westphalinger, ein. Die Grafen von Solftein erwarben in der Folge auch das an der Mordseite ber Eyder liegende Land Ochleswig, mit welchem fie (1386) von der Konigin Margrethe von Danemart belichen murden. Bende Lander erbte der Graf Chriftian von Oldens burg, welcher auch die banische Krone erlangte. Auf beffen Untrieb wurde Bolftein (1474) von Ratfer Friedrich III jum Bergogthum erhoben. Der Konig Chriftian III, und ber Bers gog Abolf, ftifteten die benden Sauptlinien, die tonigliche und bie herzogliche. Die lettere entlehnte ihren Bennamen von bem ichleswigschen Ochloffe Gottorp. Der Ronig, und ber Bergog Friedrich II, eroberten endlich (1559) Dithmarfen, nachdem mehrere Unternehmungen gegen daffelbe verunglückt waren. Wegen der Landoshoheit, die sich der König auch über den herzoglichen Theil anmaste, entständ zwischen dems selben und den Herzog ein lebhafter Streit, der sich (1720) mit einem Bergleiche endigte, burch welchen der Bergog von Solftein: Gottorp, Karl Friedrich, Gemahl der Pring geffin Anna, einer Tochter Peters des Großen, seinem Ans theile an dem Bergogthum Schleswig entfagte. Gein Cohn war der Raifer Peter III. Deffen Gemablin, Ratharine II, trat, als Bormunderin ihres Cohnes, bes Groffürften Daul, ben bergoglichen Untheil von Solstein an Danemart ab. bafur erhaltenen Graffchaften Oldenburg und Delmen: borft überließ fie (1773) dem Fürstbifchof von Lubeck. Mit dem Bergogthum Solftein wurde (1816) der an der recht ten Geite der Elbe liegende Theil bes Bergogthums Oach: fen : Lauenburg vereinigt. Der jegige Großherzog von - Solftein, Ronig Friedrich VI von Danemart, ift am 28. Jan. 1768 gebohren.

Das Berzogthum ift aus dem eigentlichen Holftein, und aus den Landern Stormarn, Dithmarfen und Bags rien zusammengesett. Lange der Eyder breitet fich Hols ffein, zwischen der Ster und der Elbe Stormarn, zwischen der Office und der Trave Bagrien, an der Nordse Dithe

marfen aus.

Bon der Pinnau, oder Pinne, bat die Grafichaft Pinneberg, nordwestlich von Samburg, ihren Ramen. Gang nahe ben diefer großen Stadt liegt Altona. Stelle diefer Ctadt ftanden, noch im 17ten Jahrhundert, eine gelne Fischerhutten, bis einige Kaufleute die Lage berfelben für Sandeleniederlaffungen vortheilhaft fanden. (1640) ein Martifieden, der bis jum Jahre 1650 nach Dtten fen eingepfarrt mar, und erft im Jahre 1664 Stadte Die ansehnliche, Schongebaute Statt gerechtigkeit erhielt. hatte im Jahr 1713 bas Ochicffal, von dem schwedischen General Steenbock abgebrannt ju werben. Jest bilbet fie aber wieder einen aus 4120 Bohnhaufern, Buden, Galen und Rellern zusammengesetten, regelmäßig gebauten Ort. zer ben 56 Gaffen beffelben ift die niedrige Elbaaffe die vors Huf dem Marktplate findet man das Rathhaus, bas Dad: und Borfenhaus, bas Dinngebaube. Die von 1742 - 1743 neuaufgebaute hauptfirche ift eine ber iconften in Morddeutschland. Auffer den Katholiten haben hier deuts Sche, hollandische, frangofische Reformirte, ihre Rirchen, und Inden aus verschiedenen Landern ihre Synagogen. Die vornehmfte Unterrichtsanstalt ift das Symnastum. Die bedeus tendsten Erwerbzweige haben seidne Zenge, wollne Tucher und Beuge, Bucker, Brantemein und Leber, jum Gegenstande. Der Seehandel ber Altonaer breitet fich bis nach dem mittels fandischen Deere aus.

Die von Altona her, an der Elbe sich hinziehende, Gegend ist eine der anmuthigsten in Deutschland. Ein wohlgebauter Klecken, ein schnes Gartenhaus, reihet sich an das andere an Zuerst kömmt, ganz nahe ben Altona, Ottensen, vor dessen Kirche man Klopstock's Grab sindet, wo der Herzog Katl Wischem von Braunschweig (1806 Nov.) sein Leben endigte. Un der Elbe liegt das Pfartvorf Nien städt, ein Lustort der Hans dere bei des Pfartvorf Nien städt, ein Lustort der Famburger, und das große von Fischern bewohnte Blans dene fe, dessen Hauser, auf einem sich heradziehenden Boden, sterrassenweise über einander stehen. Her sindet man den schoft nen bauerschen Park. In der Witte der Grafschaft, an der Pinnau, liegen die Flecken Pinneberg und Untersen. Im lehtern hat ein Frauleinstift seinen Sig.

An die Nordseite der Grafschaft Pinneburg siefet die Grafschaft Rangau. Diesen Ramen lieh ihr ein danischer

Graf von Nanzau, dem der Herzog Friedrich III von Polsstein Gottorp (1649) dieses Ländchen verkaufte. Der Kaiser Ferdinand III verseigte sie unter die deutschen Meichsgrafschafsten; sie gehört aber jest den König von Dänemart. Der Hauptort derselben ist der Flecken Varmstedt, dessen Hoen Ranzau erhalten hat. Ben dem Flecken Elmshorn wird die Aue schiffbar.

Nordhillich von der Elbe tommt man zu dem regelmäßis gen Flecken Wandsbeck, unter deffen artigen Gebäuden sich manches Landhaus von Sinwohnern des nur 1 St. entfernten Hamburgs befindet. Die vorzäglichsten Gegenstände der Bes triebsamteit sind Kattun und Wachstichter. Hier lebte Math.

Claudius.

Nordwestwarts, an der Elbe, wo sie einen großen Busen bildet, liegt, auf einem tiesen, morastigen, den Sturmen und Kluthen sehr ausgesehten Boden, Glücksstadt. Die Straßen dieser Stadt sind alle nach dem in ihrer Mitte befinds lichen Markte gerichtet. Bor den aus Backseinen gutgebaus ten Haufern siehen meistens Baume. Das Innere derselben erscheint öfters prächtig ausgeschmuckt, aber als Trinkwasser bient das in Eisternen ausgesangene Regenvoller.

Rordwarts von Glucftabt breitet fich die Wilfters marich aus. Diese hat ihren Namen von dem anmuthigen Stadtchen Wilfter, bessen mit Baumreihen beseigter Rirche hof schon in die Augen fallt. Deftlicher, an der hier schiffbar ren Stor, findet man die Stadt Ihehoe, mit deren haupts

firche ein Frauleinstift verbunden ift.

Dey Brunsbuttel, an der Elbe, fängt sich das kand Dith marsen an. hier spült, wie auch an andern Orten an der Nordsee, das Meer immer mehr Land ab, während es in andern Gegenden immer mehr Land ansett. Eine Meile von Brunsbüttel nach Norden entfernt, nicht weit von der Ossee, ist das große Dorf Marne, der Wohnst vieler Kauseute. Nordbsticher sindet man den Flecken Melsdorf, der bis zum Jahre 1759 Stadtgerechtigkeit hatte. Her fängt sich die große Marsch an. Im Bezirke von Alsder fängt sich die große Marsch an. Im Bezirke von Alsder dorf hat man mehrere Opseraltäre der heydnischen Sachsen gefunden. Der Flecken Heyde, nordwärts von Melsdorf, der schöngebaute Hauptort von Norddithmarsen, unterhält bedeutende Pferdes und Rindviehmarkte.

Un der Ender, nicht weit von ihrer Quelle, liegt bie Stadt Rendeburg, beren Alifiadt die Ender jur Infel macht, Ueber bem nach der Reuftadt führenden Thore berfels

ben stehen die Borte: Eudora Romani terminus imperii (die Eyder Granze des romischen Reiches). Diese Bestims mung erhielt der Fluß durch einen Bortrag, den Karl der Große (810) mit dem jutlandischen Könige Hem ming schloß. Die Einwohner versertigen vornehmlich goldnes und silberne

Treffen, ingleichen Steingut.

Ben Rendeburg fangt fich ber Kanal an, burch welchen Die En der mit der Oftfee verbunden ift. In ben Jahren ren 1777 — 1785 angelegt, 41 Mt. lang, und auf bens den Seiten von Rugwegen mit Baumreiben eingefaßt, verfest er große Schiffe in die Ender, burch die fie in die Dordfee Dicht weit vom Unfange biefes Ranals, an einem gelangen. kleinen Bufen der Oftfee, in einer fehr anmuthigen Gegend, findet man die Stadt Riel, mit einem Schonen Safen. der Mitte derfelben befindet fich der große, vierecfige Martt, von welchem, aus jeder Ecte, 2 Gaffen herauslaufen. dem erhabenoften Orte ficht das Schloff, einige Zeit lang der Wohnsis der Grafen von Solftein, von reigenden Umgebuns gen eingeschlossen. Muf bem Thurme beffelben befindet ich die Ein ansehnliches Gebande ift der nicht fic Sternwarte. besuchten Sochschule gewidmet. Muffer berfelben giebt es bier noch Pflangschulen fur Prediger und Ochulmeister. Die Gins wohner ziehen vom Geehandel bedeutenden Bortheil. großer Jahrmarkt wird der fieler Umfchlag genannt.

An der nordöstlichen Spige, an der Oftsee, der Insel Femern gegenüber, liegt das Städtchen Beiligenhafen, wo die Schiffe Boll entrichten. Sudlicher befindet fich Oldens burg, der Stammort der Grafen, und früher der Sig eines Bischofs. Gleichfalls an der Ofise, an einem Busen, liegt Reustadt, dessen, bie fich auf

Baringe erftreckt, ihre hauptnahrung haben.

Westwarts von Neustadt, von einem ansehnlichen See umgeben, in einer lieblichen Lage, zeigt sich die Stadt Plon, auf deren, von einem schönen Park umringten, Schlosse die Grafen von Oldenburg ihren Wohnsts hatten. Südwärts von Plon sepert. Bornhovd das Andenken eines Sieges, den (1227) der Graf Heinrich von Schwerin über den König Waldemar II von Odnemark ersocht.

Un der Trave, sublicher, in einem anmuthigen Thale, von der Trave fast umflossen, beschäfftigt sich die Stadt Oldeslohe hauptsächlich mit der Fortschaffung der Waaren, die von Hamburg nach Lübeck hin und her gehen. In ihrer Rabe giebt es reiche Calzquellen. Die Trave bilden, west

marts von Oldeslohe, 2 Quellenfluffe. Wo fie die Schwartau aufnimmt, erhebt fich der Boden hoher, als in andern Gegenden Holfteins.

Nordwarts von Oldeslohe, ben Segeberg, ift der hochste Punkt des Herzogthums Holftein; ein hoher, steiler Kalkselfein, der guten Kalk liefert. Nicht weit von Segeberg erinnert das Schloß zu Travendahl an den Friedensvertrag des Jahres 1700, den der schwedische König Karl XII dem Konig Friedrich IV von Danemark abnothigte.

Un der Elbe und Steckenit liegt bas mit bem Grofber: jogthum Solfiein verbundene Bergogthum Cauenburg, beffen meiftens ebener, manden Deide: und Sandftrich ums faffender Boben nicht nur vieles Soly, fondern auch gutes Getreide und Gras erzeugt; auch ift die Fischeren und die Bienengucht febr einträglich. Ben ber hauptfradt Lauen: burg, die mehrere Jahrhunderte lang der Bohufis der Bers joge von Sachsen war, wo fich ein Ranal der Steckenit in Die Elbe ergieft, wird ein bedeutender Boll entrichtet. Didlen, an der Stedenit, erinnert ein Grabftein an ben bekannten Till Enfenspiegel, der (1530) hier gestorben ift; Die Einwohner beschäfftigen fich viel mit ber Beanteweinbrens Muf einer Infel, in einem Gee, mit bem foften Lande durch einen Damm und eine Brucke verbunden, ftellt fich die kleine Stadt Nakeburg sehr anmuthig dar. Ihre Domfirche ift bas mertwurdiafte Gebaude. (Der Domhof und der Petersberg gehoren dem Großherzog von Dietlen: burgftrelit.)

```
53° 21' Breite, 28° 2' Lange.
Lauenburg
201tona
                            27: 32:
            53 : 34 :
Mandebeck
           53 : 35 :
            53: 48:
                            27: 7:
Glucksstadt
Rendeburg
            54: 19:
                            27: 21:
Riel
           54: 20:
                            27: 49:
```

Altona 23,000, Rendeburg 7560, Kiel 7100, Glückerstadt 5200, Lauenburg 2300, Naheburg und Plon 2000, Möllen 1700, Wandeberk 600 Einwohner.

Das Land des Großherzogthums von Holstein umfaßt in Holstein 153 gev. M. 330,000 M. Lauenburg 20 — 35,000 —

173 gev. Dt. 365,000 — (Lutheraner).

### -XXVIII. Frene Stadt Hamburg.

An der Elbe, 18 M. von ihrem Ausstusse, und dennoch ist der Strom, die Inseln mit eingeschlossen, 1 M. breit, und die Fluth dringt bis in den Hasen der Stadt hinein. Bon Norden her fliest der Sibe die große Alster zu. Bon dieser zieht sich ein Theil (die Binnen: Alsser) in die Stadt hinein. Bon der Elbe durchschneiden viele große und kleine Arme, kunstlichen Kanalen gleich, die Straßen und Gasen der Stadt, durch welche die Schiffe bis vor die Packhauser und Niederlagen gelangen können. Bon Norden nach Saden hat die Stadt die Ausdehnung von FM. Ihr Umsfang beträgt etwa 1 M., und der Flächeninhalt wird zu 56

Dill. hamb. Quadratschuhe angegeben.

Die Stadt liegt eigentlich auf dem holfteinschen Boden; in dem Lande der nordalbingenschen Sachsen, und fie war, fcon au Rarle des Großen Zeiten (808) Sochbuchi genannt, ein fo bebeutender Ort, daß fie berfelbe einer Befestigung werth bielt. Der Raifer Ludwig der Fromme wies fie einem Ergbie Schofe jum Sige an. Diefer fand es jedoch in ber Folge (1072) der normannichen Anfechtungen wegen, rathfam, Sams burg gegen Bremen zu vertauschen. Durch bie vortheilhafte Lage ber Stadt wurde jedoch ihr Sandelsgewerbe bald fo mach: tig emporgehoben, bas fie es, zumahl feit ihrer Theilnahme an der hanse, magen durfte, sich der holsteinschen Gerrschaft zu entziehen. Ihre Obrigkeit benugte die Zeit der banischen Regierung (1201 - 1227) dem toniglichen Statthalter, dem Grafen Albrecht von Orlamunde, ihre ftabtifche Freyheit abaus faufen. Diefe murbe jedoch von den banifchen Ronigen aus bem Saufe Oldenburg mehrmable angefochten, und Christian IV brachte es (1605) so weit, daß ihm hamburg die Guldis gung leistete. Dennoch erhielt die Stadt (1618) eine Stelle unter den deutschen Reichestädten. Die banischen Ungriffe auf Die reicheständische Frenheit Samburge dauerten aber noch lange fort, und fie mußten noch manchmahl mit großen Gelbfums men befriedigt werden, bis endlich (1765) der Ronig Chris ftian VI ben Unspruchen auf Die Oberherrschaft über Die Stadt hamburg feverlich entfagte, und bennoch wurde noch im Jahre 1802 ein Berfuch, Dieselbe geltend zu machen, wieders Bon 1810 - 1813 gehörte Samburg ju ben Stadten des französischen Kaiserthume. Zwar wurde es von den Frans sofen geraumt; es gerieth aber bald wieder in die frangofifche Bewalt, und ber Marschall Davoust erlaubte sich, um fic

ben bem Besihe ber Stadt zu behaupten, die unbarmherzige sten Maßregeln. Er ließ (1813) in der Stadt, und ihren Umgebungen, 2800 Haufer niederreissen. Auf dem Congresse zu Wien (1815) für eine frege Stadt erklärt, kehrte Hamburg zu seinem ehemahligen blühenden Zustande allmählich wieder

aurück.

Bamburg wird in die Alt: und Deuffadt eingetheilt. An diese reihet fich die Borffadt St. Georg, und der hams burger Berg, an. In jener find 5 Kirchspiele. Die Bauart ber Stadt ftellt fich im Gangen altvaterifch dar. Da sich die Gaffen ber Altiftadt aus Candrucken und Jufeln bildeten, fo fenten fie fich auch nach bem Elbarme berab. Die meiften find schmahl und duntel, und wenn auch einige eine beffere Unlage zeigen, fo erscheint boch feine berfelben, fo wenig, als ein offentlicher Plat, schon und regelmäßig. Die ansehnlichsten Strafen ber Norbseite find: bie Abmiralitätesfraße, große Bleiche, ber neue Wall, die alte Wallftrage. Un Sudfeite befinden fich der Binnen : Safen, der Rummel : Safen. Biele Saufer find von buntelrothen Bacffteinen erbaut. von Quadern aufgeführten zeigen, meiftens im altbeutschem Geschmacke, einen glangend hellgrauen Anstrid, mit weißen Fenfteroffnungen, in welchen fich große, ichone Glasscheiben, alle nach Muffen, offnen. Die alterthumliche Dannigfaltigfeit ber Saufer fpricht das Geprage ber Ehrenfestigkeit aus, mahs rend die hellrothen Ziegeln einen Ochein von Meuheit geben. Der anmuthigste Theil hamburgs ift ber an ber Binnenalfter fich hinziehende Jungfernflieg, an der Stadtfeite mit gutges bauten Saufern eingefaßt. Samburgs Ginwohner leben aber nicht allein in ordentlichen Wohnhaufern, fondern auch in Buden, Galen, Rellern. Diefe bilben 25,585 Feuerstellen, mit 24,000 Saushaltungen?

In der Mitte des westlichen Theiles der Stadt sieht die große, herrliche Michaelissirche, mit einem 402 p. S. hohen Thurme. Sie wurde seit dem Jahre 1750 neugebaut, und dieser Bau kostete, 600,000 Thaler, oder 1 Mill. Fl. Im östlichen Theile der Stadt zeigt sich die Ricolastirche, mit einer der größten Orgeln. Weiter ostwarts kommt der Domplaß; aber die Domkirche, von welcher er den Namen sührt, ist seite 1804) nicht mehr vorhanden. In der Peterskirche bewundert man einen prächtigen Altar, und eine vortressliche Orgel. Das Rathhaus hat ein ehrwurdiges Ansehn. In der Näche desselben besindet sich die Börse, ein halbbedeckter Erdsal, der nicht sich in die Augen sällt. Um so mehr zieht das

Innere der Borsenhalle an. In die Staatsgebaude reihen sich das Baumhaus, am hafen, das Waisenhaus, die Zeugs hauser u. a. an. Unter den Privathausern zeichnet sich der Apollosaal, auf der langen Drehbahn, aus.

Die Einwohner bekennen sich zur lutherschen Religion; doch haben auch andere christliche Religionsgenossen ihren freven Gottesdienst, und der Juden sind nicht wenig. Ausset dem Johanneum, ist noch ein Gymnasium für den Unterricht in den Wissenschaften, vorhanden. Unter den Lehrern desselben befanden sich, in den neuern Zeiten, Reimarus, Busch Gbeling. Es besist, ausser andern Sammlungen, eine Vibliothet von 100,000 Vanden. Man sindet in Hams burg mehrere ansehnliche Privatbibliothesen, ingleichen Kunst und Naturaliensammlungen (3. V. von Röding). Mancher berühmte Gelehrte, als von Hagedorn, Vasedow, ward zu Hamburg gebohren. Unter den hiesigen Vuchhandlungen giebt es mehrere sehr bedeutende.

Eine ganz vorzügliche Wichtigkeit hat jedoch hamburg in hinsicht auf seinen ausgedehnten, nach allen himmelsgegenden gerichteten Seehandel. Im hafen besselben zeigen sich Schiffe von allen handelsnationen. Die Gegenstände dieses handels sind beutsche Kunst: und Laudeserzeugnisse, als Leinewand, Getreide. Die Hamburger betreiben viele Manufacturen und Fabriken; sie liefen, vornehmlich goldene und silberne Tressen, eisene Zucker; sie testenn, Abs sogenannte Zuckerbecker, eine große Menge Zucker; sie bereiten vielen Taback, und brauen sehr gutes Bier; sie wissen aber auch Wein zu brauen.

Un der Spige der Staatsverwaltung siehen einige Buts germeister, welche dieselben mit dem Senate theisen. Die Burgerschaft besoldet nicht allein ein ordentliches Kriegevolt; sie bildet auch selbst ein schönes, wohlgeubtes Heer, von mehrern Tausenden.

Hamburg hat ein 6 gev. M. großes Gebiet, das aber nicht benfammen liegt. Zwischen der Elbe und der Elmenat befinden sich die Vierlande, vielleicht eine hollandische Solos nie; ein von Klussen und Graben durchschnittener, anmuthtiger, sehr fruchtbarer Landstrich, der die Hamburger mit gutet Wilch versorgt. Die Einwohner desselben unterscheiden sich durch eigenthumliche Mundart und Sitten. Zuf der östlichen Seite der Elbe liegt das Imt Bergeborf, dessen Seite, so wie den der Aterlande, Hamburg mit Lübeck theilt.

Das hamburgsche Umt Rige buttel findet man an der Nordwestseite des handverschen herzogthums Brenien, zwischen der Elbe und der Nordsee. Das mit ungeheuern Mauern verwahrte Schloß zu Rigebittel war einst der Wohnsis raubssüchtiger Edellente. Ben dem, nur durch eine Schleusse von Rigebuttel getrennten, Rurhaven, an der Nordsee, ist in neuern Zeiten ein anmuthiges, mit allen Bequemlichkeiten verssehnes, Seebad angelegt worden. Auf der Insel Neuwert steht ein Leuchtthurm.

Michebuttel 53° 32' Breite. 27° 33' Länge Hamburg 53: 36: — 26: 33: — Kurhafen 53: 53: — 26: 24: —

Hamburg 116,000; Ribebuttel 1450, Kurhafen 400 Einwohner. Das ganze Gebiet umfaßt 130,000 Einw., deren herrschende Religion die luthersche ist.

## XXIX. Freye Stadt Lübeck.

Awey Meilen von der Office, an der Trave, die hier verschiedene Flusse ausnimmt. Oberhalb der Stadt ergiest sich in dieselbe die gleichfalls schiffbare Stockenit, die sie mit der Elbe in Verbindung bringt. In der Stadt selbst vereinigt sich mit ihr die aus dem raßeburger Sco kommende Wacke, nig. Ausserhalb der Stadt fliest der Trave auch noch die Schwartau zu.

Die Stadt (Br. 53° 20' L. 28° 27') breitet sich zwis schen der Trave und Wackenis, auf einem maßigen Hügel, aus. Sie stellt sich heiterer, als Hamburg, dar. Ihre, meistens nach den Flüssen sich herabziehenden Straßen sind von lauter steinernen, im alten Baugeschmacke aufgesührten; Haugeschmacke aufgesührten; Haugeschmacke aufgesührten; Haugeschmacke eingefast. Diese, und noch mehr ihre Staatsgebaude, erinnern an das ehrwürdige Alter, und das ehemahlige vorzugstiche Ansehn der Stadt.

Da, wo die Trave die Schwartau aufnimmt, baute Liuby, ein Fürst der wendischen Wilzen, die Stadt Lubes Ee. Der Name derselben ging aber späterhin auf den Ort Buku, an der Stelle der jesigen Stadt, über, als der Graf Adolf II von Holstein jenen Ort; nach einer Verwüstung (um 1144) wieder aufbaute. Die Zahl der Einwohner von Lübeck vermehrte sich bald durch die Kausseute von Vardowik, die seine günstigere Lage hieher zog. Der Graf Abolf trat sie

an berühmten Bergog Seinrich ben Lowen ab. Diefer ber fie (1156) nach einem Brande, wieder herftellte, vertich ihr ein Stadtrecht, welches, von mehrern Raifern beftatigt, oin großes Unfebn erlangte. Rach bem Kalle Beinrichs bes Lowen (1192) maßte sich der Graf von Solftein die Berrichaft uber Lubed wieder an. Diese theilte jedoch mit andern Ctads ten und kandern diefer Gegend (1202 - 1226) das Schickfal, mit bem banischen Reiche vereinigt zu fenn. Bon biefem gei trennt, fehrte aber die Stadt nicht wieder unter die holfteinscha Berrschaft jurud. Sie reihete fich vielmehr an die deutschen Reichsftabte an. Ein vorzügliches Unsehn erlangte fie jedoch, als fie, das Saupt der aus 85' Stadten bestehenden Sanfe, ben Sandel und die Seemacht berfelben leitete; als ihre Rlots ten den nordischen Reichen Gesete vorschrieben. Wenn auch, feit dem neuen Seewege nach Oftindien, und den Ginschran: fungen in manchen Landern, das Sandelsgewerbe der Sanfe bedeutend abnahm, fo blieb Lubeck doch bis in die neuern Beit ten feine wichtige Sandeleftadt. Gein Boblftand wurde aben durch die frangofische Ersturmung im Jabre 1806, gewaltig erschüttert, und, auch von der franzosischen Herrschaft wieder befrent, ift es zu bemfelben nicht wieder guruckgefehrt.

Unter Labecte Gebauden erinnert die große, altdeutsche Domis tirche an bas im Jahr 1803 aufgehobene Sochstift. fo ansehuliches, als zierliches Gebaude ift die Marientirche, mit zwen fich fehr auszeichnenden Thurmen. Der Borderthurm erhebt fich 430 f. hoch; auf dem Glockenthurme lagt fich eine Spieluhr horen. In dem, durch schone Gemable und Dente mabler gezierten Innern der Kirche, bewundert man ein affras Das Johannistlos nomisches Uhrwert und den Todtentang. fter ift ber Gis eines reich ausgestatteten Bereins von luthers Die Ratharinenschule, beren Rame von fchen Jungfrauen. einem ehemabligen Rlofter berruhrt, besteht aus einem gutein: gerichteten Gymnafium, und einer Stadtfchule. Jenes befift eine ausehnliche Buchersammlung. Huf dem alten, weitlaufs tigen Rathhause, findet man unter andern den Caal, in web dem fich die Bevollmächtigten der Sanfestadte verfammelten. Die mit Baumreihen befetten Balle geben anmuthige Opar Biergange ab. Durch Ableitungen aus ber Backenit werden nicht for die Brunnen, fondern auch die Saufer, mit Trints maffer verfeben.

Die Einwohner Lubecks, jest etwa 18,000, handeln mit Colonialwaaren, und mit einigen Gegenständen ihrer Betriebs

famtelt, ale Gold: und Gilberarbeiten, Buder, Starte, Leder,

Spieltarten , Schreibfedern.

Den lubeckschen Safen bilbet das 2 M. von Lubeck ents fernte Stadtchen Erave munde, an der Mundung ber Trave, mit einem leuchtthurm. Das gut eingerichtete Sees bad wird hauptsächlich von Frauenzimmern gebraucht.

Das 5½ gev. M. umfassende Gebiet wird von 43,500 Menschen bewohnt; ihre herrschende Religion ift die luthers

iche.

## XXX. Großherzoge von Meklenburg.

Shr Land erstreckt sich nordwarts bis gur Oftsee; gegen Often grant es an die preuffischen Provinzen Brandenburg und Pommern; gegen Suben wird es wieder von der Provinz Brandenburg eingeschlossen, und gegen Westen umgiebt es bad

Großherzogthum Solftein.

Auf Meklenburgs Boden wechseln, mit unzähligen Seen und Gewässern, Waldungen, Torfmoore, Sand: und Geider striche ab. Un den Ufern der Flusse breiten sich fruchtbare Getreibefelder und Wiesen ans. Ein Theil des Landes am der Tollense und Trebel war, wie manche ausgegrabene Schiffwerkzeuge beweisen, ehedem Meerboden. Die Berge

find nur maßige Sugel.

Mit der Elbe, welche den sidwestlichen Theil des Landes bewässern, vereinigen sich die Elde, die Steckenis. Der Offse kliesen (von Often nach Besten) die Trebel, durch welche die Provinz Pommern von Meklendurg getreunt wird, die Barn ow, die Stor, die Nadegast zu. In die Trebel ergiest sich die von Sudwest kommende Steckenis. Die Tollense kliest nach Pommern, die Havel nach Brans dendurg; die Dosse dilber zwischen Meklendurg und Prass dendurg die Gränze.

Die Luftbeschaffenheit ift, vornehmlich an ber Oftsee, rauh und veränderlich. Im Sommer empfindet man zuweilen eine drudende Sitze; der Herbst stellt sich ziemlich fruh ein,

und der Winter bauert lange fort.

Getreide, Gulfenfruchte, Obft, Bieh, Bolle, Butter

und Rafe find fehr ergiebige Wegenstande des Sandels.

Die Einwohner, die größtentheits aus Abtommlingen won Wenden bestehen, find ruflige, an gewoine Speisen

Dutter In Cooole

gewöhnte, abgehartete Leute, die eine plattdeutsche Mundart reden. Die Bauern leben meistens noch im Stande der Leiße eigenschaft. Der Abel ist sehr zahlreich, und zum Theil sehr

wohlhabend.

Die ursprünglichen Einwohner Meklenburgs waren bie wendischen Obotriten, die dem Raifer Rarin dem Großen gegen die Sachsen, an der linten Seite ber Elbe, Benftand leifteten. Gie ftanden lange unter abhangigen Rurften. berfelben, Beinrich, fand es (1105) für rathfam, bem Ber joge von Sachsen den Gid der Treue ju schworen. Das fruher gepflanzte Christenthum war aber fo febr in Gefahr, durch ben menbischen Boltsglauben wieder unterdruckt zu werden, daß der Bergog Beinrich der Lowe der Wiederherstellung und Befestigung beffelben (1147) einen Rreutzug widmete. bronete bamable ju Ochwerin einen Grafen an: obotritische Land überließ er jedoch einem Abtommlinge bes alten Rurftenbaufes. Die Rachtommen beffelben gerfielen in mehrere Linien, die zu Roftod, Darchim, Berle (Bill ftrom) und Detlenburg ihren Gis batten. Die lette hatte bas Bluck, die 3 übrigen aussterben gu feben; auch fiel thr (1357) die Graffchaft Schwerin ju. Johann I erwarb fich Raifer Raris IV Gunft fo febr, daß diefer Metlenburg für ein Reichslehn erklarte, daß er es, (1348) zu einem Serzoge thum erhob. Die Bergoge bildeten in der Folge (1620) die benden Linien gu Och werin und Strelig. westphälischen Frieden wurde (1648) Wismar mit dem fchwedischen Staate verbunden; bagegen erhielten bie Bergoge bas Recht, das Gebiet der Bisthumer Cchwerin und Ras beburg, und die Comthuren Mirow, fich gugueignen. Bismar fehrte aber (1803) jur Berbindung mit Detlem burg guruck, und von dem Biener Congresse wurden (1815) bende Landesherren, ale Grofferzoge, anerkannt. fprodine Bergrößerung ihrer Besigungen lieferte Dreuffen, baf fie übernommen hatte, durch Mediatguter.

#### 1. Schwerin.

An der Elbe, die der Elbe von Nordoft nach Sudweft fich nahert, liegen Lubz, Grabow, Domig, Parchim. Lubz ift der Hauptort eines Amtes; Grabow, wo man ein herzogliches Schloff findet, treibt einen bedeutenden ham bel mit Landeserzeugnissen, die nach Ludwigsluft, und bis nach Hamburg, geschiett werden. Domig bezeichnet den

Einfluß der Elde, und es wird hier ein einträglicher Boll ents richtet. Das alte Schloß ftellt jest ein Buchthaus vor. Boitenburg, welches von der mit der Elbe fich vereinigens ben Boise den Ramen entlehnt, ift gleichfalle eine Bollflatte: auch werden hier Lachse gefangen. Dardim, ber ehemablige Wohnfis einer fürftlichen Linie, adhlt unter feinen Einwohnern viele Euch : und Zeugweber. In die Elbe ergieft fich , ver: mittelft ber Lewis, auch die Stor, der Ausfluffes eines Gees, ber, ben ber Sanptftadt Ochwerin fich ausbreitend, den Umgebungen derfelben eine verzügliche Unmuth leibt. Faft ein langliches Biereck bildend, theilt fich Och werin in Die Altstadt, die Reuftabt (Schelffe) und die Borftadte. ber Offfeite der Stadt, auf einer Infel im Gee, liegt die alte Bura der Grafen von Schwerin. Unter ben übrigen Gebaus ben zeichnen fich bas antife Rathhaus, bas neue Raufhaus (die Colonnade) die Juftigkanglen, aus. Die große, in alts Deutschem Geschmacke aufgeführte Domkirche erinnert an ihren Erbauer, den Bergog Beinrich den Lowen. Ben berfelben fieht auch der Vallast des ehemahligen Bischofs. Es ift ein Maifenhaus, und ein Arbeitshaus hier. Das vornehmfte Bewerbe der Einwohner beruht auf dem Betreidehandel.

An der Lewis breitet sich der herrliche Park von Lud; wig sluft, der eigentlichen Residenzstadt, aus. Der fehr wohlgebaute Ort ist in den neuern Zeiten bedeutend größer ges worden. Das Schloß zeigt einen neuern Baugeschmack.

Oftwarts von Ludwigslust breitet sich, unter vielen andern Seen, der Plau: und der Murigsee am meisten aus. Ben dem Städtchen Plau kömmt die Elde aus demselben. Ungleich größer ist der Murigsee, dessen Ausstuß die Elde eigentlich vorstellt. Am nordlichen Ende desselben liegt die Stadt Waren, an der westlichen Seite die Stadt Mobbet. Reine Städte dieser Art, deren Einwohner sich haupt; sächlich von Landbau nahren, giebt es noch manche in dieser Begend, als Goldberg, Krakow, Malchow, Maltwin.

Im Bezirke ber Stadt Guttrow, wo ehemahls eine fürstliche Linie ihren Sig hatte, entspringt die Recknit; durch welche Mekkenburg von Dommern geschieden wird. Die ansehnliche, gutgebaute, aber hier und da Verfall zeigende Stadt, umfaßt, unter ihren vornehmsten Gebauden, haupts sachlich eine große, mit merkwürdigen Denkmahlern angestülte Domkirche, eine Domschule, ein Rathhaus. Der nahe an muthige kustert Weinberg hat seinen Namen von dem

Bein, ben man ehebem bier baute. Ribnig, am Ausstuffe ber Recenig ift, fo wie Dobbertin und Malchow, ber Sig eines freyweltlichen Jungfrauentlofters.

Fast in der Mitte von Meflenburg, ben dem Dorfe Bergberg, ift die Quelle der Barnow, die nach den Stadten Sternberg, Bubom, Odwan flieft. Stern berg geht fie burch einen Gee, ben Bubow nimmt fie die Debel auf. Einige Zeit hatte eine Bochfchule hier ihren Gis. Ben Roft of bildet die Warnow einen Gee und Hafen. Diefe I Dt. von der Rufte der Office liegende, ansehnliche Stadt wird, durch einen Ranal der Barnow, in Die Alt: und Neustadt abgetheilt. Siede derselben hat ihre Die niedriger liegende Altstadt ift weniger gutges baut, als die Reuftadt, in welcher man ziemlich breite und regelmäßige Baffen findet. In ber lettern fieht bas im neuern Geschmacke gebaute Rathhaus. Auf dem Sauptmarkte zeigt fich bas herrnhaus, ober ber herzogliche Pallaft, und bas Schauspielhaus, ingleichen das Gebaude der Sochschule. Die große, altdeutsche Marienfirche, in der Altstadt, die im Innern fehr geschmuckt erscheint, verwahrt die irdischen Uebers bleibsel des (1645) hier verftorbenen Sugo Grotius. Rreutflofter für Cifterzienfer: Nonnen giebt jest eine Erzies hungeanstalt für junge Frauenzimmer ab. Gin andres Rlofter ift in ein Zeughaus verwandelt worden. Die Sochschule gablt, ihrer guten lehrer ungeachtet, nicht viele Studierende. dem Jahre 1800 hat auch eine naturforschende Gesellschaft hier ihren Gis. Der Seehandel der Roftoder beschäfftigt fich hauptsächlich mit der sehr bedeutenden Ausfuhre von Landeser: gengniffen. Die großen Schiffe fonnen aber nur bis Barne: munde, a Dt. von Roftock, gelangen.

Etwas westlicher, 13 St. von der Ofisee, findet man das berühmte Seebad Dobberan, wo das Schloff, nebst andern Gebauden und Anlagen, recht schon sich darstellt. Es war hier ehemahls eine Sisterzienserabten. In der Rabe desselben fesselt den Blick der heilige Damm, der, auspolirten, mit Abbitdungen der nordischen Sagengeschichte gezierten, nicht durch Kalf verbundenen Steinen zusammengesost, wahre scheinlich zum Schube des Landes gegen das Meer bienen follte.

Subwestlicher, an einem Meerbusen ber Ofifee, liegt bie jum Theil regelmafig gebaute, aufehnliche Stadt Bis: mar, unter beren Einwohnern sich viele bedeutende Sandels:

leute befinden. Hier wurde (1639). der beruhmte Literaturs

tenner Daniel Georg Merhof gebohren.

Richt weit von Wismar, gegen Suden, liegt das Dorf Meflen burg, das bem Lande den Ramen gegeben hat. Es fiellte aber auch ehebem eine ausehnliche handelsstadt vor.

Zwischen Wismar und Radegaft, nicht weit von ber Ofifee, findet man die Stadt Grevesmuhlen, und, gang nahe ben berfelben, eine ber bedeutenbsten Unhohen Metlen: burgs, den hamberger Berg, von dem Dorfe hambers

gen, fo genannt.

Un Nebenfluffen der Radegast liegen Rhena, wo sich die Einwohner hauptsächlich mit der Wollenweberen und Bierbraueren beschäfftigen, und Gadebusch, das (1712) durch des schwedischen Steenbocks Sieg über die Danen merks wurdig geworden ift.

#### 2. Strefis.

An der Offette des Murigsees, ofiwarts von Pom; mern, sudwarts von Brandenburg begränzt. Nicht weit von der Sudosstfeite des Murigsees sindet man den Markssecken Mirow, mit 2 großherzoglichen Schlössen. Die Kirche der ehemahligen Comthurey ist der gewöhnliche Begrähnisort der streligschen Fürsten. Das hier gebraute Bier wird sehr geschätzt.

In der Mitte des nordlichen Theils des strelisschen Lanz des ist die Tollense der Ausstuß eines Sees. Deftlich von diesem See liegt Stargard (Altstargard) mit einem verfallnen Schlosse der alten Landessubsen. Bei dem Ausstusse der Tollense befindet sich Neuben van den burg, kreiss fermig gebaut, gerade, regelmäßige Gassen umfassend. Die Martentirche ist eine der guößten metlenburgischen Kirchen. Die Einwohner bauen unter andern guten Hopsen und Taback.

Zwischen Stargard und Mirow sindet man die Residenze stadt Neustrelit, an dem Zierkersee, E. St. von Alts strelit entsernt. Nachdem (1712) das Residenzschloß des lettern Ortes abgebrannt war, baute der Herzog Adolph Fries drick II (1726) auf dem Plate des vormahligen Jagdschlosses Eitenke, das neue Schloß, an welches sich die neue Stadt, in welcher acht schnurgerade Gassen von einem Markte ausgeschen, aureihete. In der nordlichen Gränze, bey einem See, liegt Friedland, dessen Einwohner vornehmlich Taback bauen.

### 230 XXX. Großherzoge von Meflenburg.

Durch das Land des Großherzogs von Schwerin, von dem übrigen strelisschen Gebiete getrennt, an der östlichen Seite der Steckenis, liegt das Fürstenthum Raheiburg, das, bis zum Jahr 1648, ein Visthum war. In der Stadt Raheburg gehört dem Großherzog nur der Domihof und der Palmberg (Polaberberg) ein großer riereckiger Plaß, der an die Polaber, die wendischen Bewohner die ser Gegend, erinnern soll. In der Domitische sind die in Jahre 1689 ausgestorbenen Herzoge von Sachsenlauenburg begraben.

Schwerin 53° 43' Breite, 29° 11' Lange Rostock 54: 10: — 29: 30: —

Schwerin 8500, Boigenburg 7000, Mismar 6700, Gustrow 6130, Neubrandenburg 4700, Neustrelig 3800, Parchim 3220, Aftstreliß 3000, Grabow und Ludwigslust 2200, Gadebusch 1470, Dobbergn 1400 Einw.

Großherzog von Schwerin 224 gev. M. 360,000 E.

— Strelig 364 — 83,000 —

260⅓ 443,000 €.

Das Großherzogthum Schwerin wird in die 6 Bezirte Elde, Marig, Barnow, Elbe, Redenit und Office eingetheilt. Die hauptstädte derselben sind; Schweiten, Parchim, Wismar, Gufrow, Waren und Rostock. Das Land des Großherzogs von Strelig besteht aus der herrschaft Stargard, dem Fürstenthum Rates burg, und den obenerwähnten Mediatbesitzungen.

## XXXI. Preuffischer Staat.

Dieser bildet kein zusammenhangendes Ganze; er wird vielmehr, durch Meklenburg, Hanover, Braunschweig und Hessen, in den öftlichen und westlichen Theil, geschieden.

Der östliche Theil wird gegen Norden von der Oftee, gegen Osten von der preusischen Proving Posen und dem Königreiche Polen, gegen Siden von Desterreich und dem Königreiche Sachsen, umgeben. Der westliche Theilhat ostwarts Metsenburg, Hanover, Hessentasset, nordwarts Hanover und Oldenburg, westwarts die Nicherlande und Frankreich, und südwarts Hessens der Nachbaren.

Im offlichen Theil erheben fich das Rie fengebirge und Der Sarg. Die Sauptfluffe deffetben find die Ober und bie Elbe. Der westliche, von Rebengebirgen des Barges burchjos gene Theil, wird von der Befer, ber Ems, und bem Rhein bemaffert.

Un der Offfeite des Niesengebirges breitet fich die Proving Och le fien aus; an die Gudfeite des harzes lehnt fich die Proving Sach fen an. Die Oder durchftromt die Provingen Schlesien, Brandenburg und Dommern; jum Bebiete ber Elbe gehoren Gach fein und Brandenburg; die Befer burchftieft Befiphalen; bie Ems bewaffert ben westlichen Theil von West phalen, ingleichen Sali die Rleves und Berg. Die lette Proving gieht fich bis an In den benden Ufern diefes Stroms breitet ben Rhein bin. fich die Proving niederrhein aus.

Breite 49 bis 51° Dieberrhein 動の位は

501 - 52: Ochlefien

51 - 51%; Wefiphalen 51 - 521: Julich, Rleve, Berg; Sachsen

517 -- 527; Brandenburg

521 - 541 : Dommern.

Luftbeschaffenheit und Erzeugniffe diefer Lanber find eben fo verfchieden, als ihre Lage und ihr Boben. In ber Offfet ift bas Klima veranderlich und rauh; an ber Befer, Ober und Elbe athmet man eine milbere , fich gleichbleibendere Luft Des lieblichern himmels erfreuen fich die Mheinlander. ( Ster) gedeiht wohlschmeckender Wein, wahrend die Lander zwischen der Befer und Elbe, und an der Oder, Getreide und Flachs im Ueberfluffe erzeugen, und die Provingen an der Oder einen Reichthum an Solz bofigen. Die Biehrucht, vornehmlicht Schaafzucht, wird in Schlesien, Beftphalen und Brandens burg mit dem glucklichften Erfolge getrieben. Die Bebirae ber Propingen Schlefien und Sachfen liefern allerlen Detalle, und an Salz besitz vornehmlich das Saalland einen aufferft wichtigen Ochab.

Die Bewohner diefer Lander find theile Dentiche, theife Clawen. Die Sanptgrange gwifden benfelben macht Die Elbe aus. Abkommlinge von Wenden wohnen in Dome mern, Brandenburg, und einem Theil von Sachsen. Ihre Stammverwandten find bie ursprunglichen Bewohner Ochten In der westlichen Geite det Elbe findet man Tharing ger, zwischen dem Thuringerwalde und bem Sarge; Diebers fach fen zwifchen ber Elbe und Befer, Decfiphalinger

gwischen ber Weser und Ems, bis jum Mhein, und Rheing tander an beuden Ufern des Rheins. Wind ben Landern, welche biefen Boltern ju Wohnfigen bienen, hat fich der preuffische Staat in Deutschland allmablig Un die Mart Brandenburg ichloffen fich erft gebildet. (1609) bie Bergogthumer Rleve, Berg; Die Graffchaft Dart, und bann bas herzogthum Preuffen, an. Bab rend bes dreußigjahrigen Rrieges (1637) murde mit benfelben Dommern vereinigt. Fur ben Theil von Dommern, ben Brandenburg an Schweden abtrat, wurde es, im weftphalis fchen Krieden, durch das Erzbisthum Dagdeburg, und Die Bisthumer Salberftadt, Minden und Camin entschädigt. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm der Große, def fen Gebiet dadurch ausehnlich vergrößert wurde (1640-1688) vermehrte die Bahl feiner Unterthanen durch viele reformirte Frangofen, die, ber Religion wegen, ihr Baterland hatten Durch biefe murde bie Betriebfamtett bes verlaffen muffen. brandenburgichen Landes, und vornehmlich mancher Stadte, mortlich gehoben. Des großen Friedrich Wilhelms Gohn, ber erfte Ronig von Preuffen, Friedrich I (feit 1701) vers größerte ben Staat, burch die westphalischen Braffchaften Lins gen und Betlenburg, ingleichen durch bas Rurftenthum Dors, bas Kurftenthum Deufchatel u. a. Unterthauen reiheten fich viele pfalzische Religionsflüchtlinge an. Der König Friedrich Wilhelm I (1713 - 1740) erwarb (1720) burch einen Friedensvergleich mit Ochweben, Die Stabt Stettin, nebft dem Bezirke zwischen der Oder und Deene ingleichen die Infeln Ufedom, Bollin u. a. Die Babl feiner Unterthanen wuchs durch vertriebene Galzburger Priedrich II (- 1786) vergrößerte fein deutsches Land durch Och toften, Offfriestand, und einen Theil ber Graffchaft Bu feinen Unterthanen fugte er nicht nur vicle Mansfeld. taufend einzelne Colonisten bingu; sondern er baute auch, auf urban genigdren Bruchen und Gumpfen . 500 gang neue Friedrich Wilhelm II (- 1797) vereinigte mit dem preuffischen Staate bas Land ber Martarafen von In fpach und Bayrenth. Der jegige Ronig, Friedrich Bilhelm III (geb. 1779) ber bie franklichen Lander an Bayern abtrat, wurde (1802 Mug.) für feine Abtretungen am linten Rheine ufer, durch den großten Theil des Dochstiftes Dinnfter, ingleichen die Stifter Daderborn und Silbesheim. und die Abten Quedlinburg, die Reicheftadte Goslar, Dinbthaufen und Rordhaufen, bas Bebier ber Stadt

Erfurt, und das Eichsfeld entschlotgt. Alles dieses, und sein ganzes Land an der linken Seite der Elbe, verlohr er aber (1807) durch den Frieden zu Tilft, und erst nach 6 Jähren (1813) gelangte er zum wiederhergestellten Bestige der verlohrnen Provinzen. Für den Theil von Polen, den er dem Kaiser von Russand überließ, für Oftfriesland und Hilbesheim, die et an Hanover abtrat, erhielt er (1815) einen großen Theil des Königreichs Sachsen, und das sch wech dische Pommern.

Die fieben Dentichen Provingen Des preufifchen Staates fieben nun\*), in Unfehnng ihres Flacheninhaltes und

threr Boltsmenge, in folgenbem Berhaltniffe;

|                                           | 1 1               | 4          | Einwohner. | gev. Mt. | auf I gev. DR. |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------|----------------|
| *                                         | Schlesien :       | 5          | 2,037,000  | 721      | 2830           |
|                                           | Brandenburg       | \$         | 1,318,000  | 748      | 1750           |
|                                           | sis Gachfen       | \$ 4       | 1,235,000  | 458      | 2490           |
|                                           | 215 Weftphalen .  |            | 1,185,000  | 367      | 3000           |
| 4                                         | 3 Micderrhein     | 3          | 922,000    | 288      | 3090           |
| 4                                         | mi Julich & Kleve | Berg       | 955,000    | 158      | 6000           |
|                                           | 38" Pommeen . '   | 113        | 720,000    | 565      | 1100           |
| 之意: " · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   | 0.000 .000 |            |          |                |

8,372,000 3305

und diefe find wieder in Rretfe, eingetheilt.

In Schlesten, Bestphalen und Niederrhein betennt sich ein großer Theil der Einwohner zur katholischen Religion; in Brandenburg und Julich: Aleves Berg ist der reformirte, in Sachsen und Pommern der luthersche Glaube herrschend.

### i. Miederthein.

Diese langs bem Aheine, ber Saar und ber Moselschausbreitende Provinz besteht hauptsächlich aus Landstrichen, die zu dem Gebiete der Fürsten von Nassau, der Kurfürsten von Mannz, Trier und Coln, ingleichen des Kurfürsten von der Pfaiz, und der Reichsstadt Aach en gehörten. Nachdem sie, durch den Rhein von dem übrigen Deutschland getreunt, mit Frankreich 13 Jahre lang, vereinigt gewesen,

<sup>\*)</sup> Rady v. Liechtenstern's aus den amtlichen Beriche ten englehnten Angaben, bey welchen die Besahungsmannschaft ber Stadte mit gerechnet ift, hier in rundere Zahlen verwandelt.

wurden fie ichon im erffen parifer Frieden wieder gurudgeges ben, und durch ben Biener Congres (1815), bem Ronige

von Dreuffen überlaffen.

Der Volen biefer Proving vereinigt alle Reihe ber Abs wechselung. Den substitichen Theil durchzieht der Hundstrück ruck; aber auch in den nordöstlichen Landstrichen breiten sich, an den Ufern des Meins und der Mosel, ziemlich bedeutende, zum Theil rauhe Vergreihen, aus. Im Norden erhebt sich ein waldiger Landstrich, der die Eiffel genannt wird.

Der vornehmste Fluß, den der Rhein aufnimmt, ift bie Mofel. Die Ruhr, welche den nördlichen Theil burche

flieft, vereinigt fich mit ber Daas.

Der Luftfrich diefer Proving ift einer der milbesten in Deutschland. Dief beweisen die herrlichen Erzeugniffe des Pflanzenreiches, die vortrefflichen Rheinweingattungen, der Moselwein, der Bleichert, und mehrere Getreidearten, als Weißen, Dintel, und herrliches Obst. Die Verge liefern Holz,

ingleichen Metalle und Steine.

Die Bewohner diefes fchonen Landftriches, Abtommlinge ber Alemannen, ber Kranten, murben fruber, andre Deutsche, mit ber romischen Gultur befannt. Die Ros mer legten, ihre gallifche Grange ju fichern, lange dem Rheine viele Teftungen (castella) an, bie in ber Folge von Stidten umringt murden. Erier, Manng, Coln, mas ren ichon jur Beit ber romischen Berrichaft bedeutende Stadte. Ihr Emportommen beforderte auch das Chriftenthum. Ochon imder erften Salfte des 4ten Sahrhunderte hatten, in Da anna, Erier und Coln, Bifchofe ihren Gis. Diefe erhoben fich, unter den farolingischen Beberrichern, ju Erzbischofen, Die, jur Zeit der einheimischen Ronige Deutschlands, die Erzfange fer, oder Staatsfecretare, des Reichsoberhauptes, vorstellten; die an seiner Wahl und Kronung einen vorzüglichen Theil Der Friede ju Luneville (1801) vereinigte ihr an ber linten Ceite des Rheins liegendes Gebiet mit Frankreich, und die Reichsbeputation des Jahres 1802, welche die Ents Schädigungen für den Berluft, welchen die deutschen Fürften an ber linten Geite bes Mheins erlitten batten, beftimmte, fprach das Aufhören der geistlichen Aurfürsten aus, und ließ wur noch den Aurfürsten von Mannz, als Reichserzkanzler, mit einem Gebiete auf der rechten Geite des Rheins, bes fteben.

Die ehemahligen Unterthanen biefer Kurfürsten, so wie ber übrigen Begirte, bie sich größtentheils gur tatholischen

Religion bekennen, unterscheiden sich von andern Deutschen burch ihren frohern Sinn, zu dessen Erhaltung die mitde Lufe, und der gute Wein, vieles beyträgt. Der Landbau, und vors nehmlich der Weinbau, macht die vorzäglichste Beschäfftigung derselben aus. Ihr gutes Gemuth drückt sich in ihrer Munds art aus, in welcher, wegen der Weglassung des Endbuchstas bens VI, so viele Vocale hörbar werden.

#### 1. Erier.

Einen bebeutenben Theil dieses Regierungsbezirkes durcht fließt die Saar. Da, wo dieser Fluß Schiffe zu tragen ans saigt, liegt die Stadt Saarbruck, die Hauptstadt einer nassauschen Grafschaft, deren letzter Besther im Jahre 1797 gestorben ist. Unter ihren Gebäuden zeichnet sich ein Schlößaus. Die Einwohner liesern Pouzellan, Spielkarten u. a. Durch eine Brücke ist mit dieser Stadt St. Johann verbunden, Die Festung Saarlouis, die ehebem zu Franktreich gehörte, wurde; zur Zeit Ludwigs XIV, von Bauban angelegt. Bey Ronz, oder Konzarbrücken, wo die könischen Imperatoren eine Villa hatten, vereinigt sich die Saar mit der Mose le.

Un ber rechten Geite ber Dofel, in einem langen, fconen Thale, von einem lieblichen Bafferbehalter umgeben. liegt Erier, die hauptftadt des Regierungsbezirkes, jur Beit der Romer die hauptstadt bes erften Galliens, der gallis ichen Brafectur, und unter den farolingischen herrschern ein Konigshof. Die Abnahme ihrer Einwohner beweifen die Barten und die Telber, die fich, innerhalb ihrer Danern, Ihre Straffen find jum Theil regelmaßig und ausbreiten. breit. Ihre Domfirche, ein schönes altdeutsches Gebäude, wurde im Jahr 1817 durch Fener zerstört. Die Simonskirche ficht mahrscheinlich auf der Stelle des Bebaudes, wo die alten Erevirer, ein gallisches Bolt, ihre Boltsverfamlung gen hielten, und die Romer ihr Capitolium anordneten. Ihre Bogengewolbe bilden das schwarze Thor. Noch sieht man Ueberbleibfel von einem Amphitheater, von einem Pallas fte, von Babern, von alten Pfeilern der Dofelbracte. neue Brucke ift eins der besten Bauwerte diefer Urt. ben der Stadt, an der Dofel, befindet fich der Ort Pfalgel, mit einem Ochloffe, welches aus einer fleinen Pfalz ber frans tifchen Ronige entstanden ift. Das Schlof bes Rurfürsten ftellt jett eine Caferne vor. In ber Dofel liegen noch Dern:

caftel, beffen Name an ein romifches Castellum erinnert; Belbeng, einst der Hauptort einer Grafichaft, Simmern, ehebem der Wohnsit pfalzischer Fürsten, und Kochem, wo Wein gebaut wird.

#### 2. Coblent.

Mordlicher, am Rhein, bis über ben Ginfluf der Mofel, gieht fich ber Regierungebegirt Cobleng bin. 2m Rhein, am Ende bes wegen feines herrlichen Beines beruhms ten Rheingaues, zeigt fich Bach arach, deffen Rame fo viel als Bachi ara (Bachusaltar) bedeuten foll; bes Dahlers von Rugelgen Geburtsort, von anmuthigen Weinhügeln umges Un der Dabe, die dem Rheine gufließt, befindet fich Rreugnach, mit dem Schloffe Raugenburg, unter befa fen Einwohnern 600 Juden leben. Das vornehmfte Gemerke beruht auf Tabackefabriten', und auf dem Sandel mit Bein, und andern Landeserzeugniffen. Das nabe Galzwert gehort bem Grofferzoge von Seffen. In der Umgebung von Rreus: nach fieht man die Erummern ber Ebernburg, die der Ritter Frang von Sickingen berühmt machte. Um Rhein liegt bas, wegen des guten Beine feiner Umgebung merfinurs bige, Stadtchen Obermefel. Auf Diefes folgen Boppart, St. Goar, Rhens. Die Gimpohner der bedeutenden Stadt Boppart treiben Baumwollenweberen , und eine Tabackstabrik. Die Trummern eines Ronigshofes, auf der Stelle eines chemabligen Caftellum, erinnern an die Zeit, wo Deutschlands farolingische Beherrscher den Aufenthalt am schonen Rheinufer liebten. Den der Stadt St. Goar bildet der Rhein einen Wassersall. Die Einwohner liefern gutes Sohe lenleder; auch handeln fie mit Wein und Gamerenen. biefer Stadt, auf einem hohen Felfen, erhebt fich die Reftuna Rheinfels, von welcher eine Debenlinie der Rurfürften von Seffen den Ramen entlehnt. Gie murde von den Frans gofen, benen sie (1794) übergeben worden, zerftort, von den Preuffen aber wieder hergestellt. Ihr gegenüber fieht man die Burg Rat, ober Reutagenelnbogen, von welcher ehedem eine Graffchaft ben Namen führte. Micht weit von Dem Stadtchen It bene, bezeichnen 4 fleine fteinerne Saulen den von den Frangofen zerftorten Konigsftuhl, auf welchem die rheinischen Rurfürsten, ben wichtigen Angelegenheiten, fich au versammein pflegten.

Da, wo die Mosel sich mit dem Rhein vereinigt, findet man, in einer fehr anmuthigen Lage, die Regierungsftadt Cobleng, beren romischer Dame Confluentes ben Bus sammenfluß der beyden Strome bezeichnet. Im Rhein, in der Reuftadt, fiellt fich das herrliche Schlof, jest eine Caferne, Bor diefem breitet fich einer ber anschnlichsten Plate ber Stadt aus. Unter den Rirchen zeichnen fich die Rirche bes b. Caftor, und bie Darienfirche, aus. Bor ber auf einer ches mabligen Rheininsel liegenden Castorfirche, beren Gewolbe auf forinthischen Caulen rubt, erblickt man einen schonen Brunnen, deffen Inschrift das Jahr 1812, in welchem Napoleon nach Rufland gog, mit einer ruffischen Rachschrift, bezeichnet. Die Marienkirche ist wegen ihrer herrlichen Glocken Auffer dem Somnaffum , ift bier auch eine Thieratzi nenfdule vorhanden. Bu dem vornehmften Gewerbzweigen gehört eine Sabatsfabrit. Die Fabrit ber latirten Bleche maaren hat ihren bedeutenben Abfat verlohren. Heber bie Auf einem hohen Berge, Mofel führt eine fcone Brucke. über der Ctadt, erblickt man die Karthaufe, ein ehemahliges Ratthauferflofter, das eine reigende Umficht gemahrt. nennt fie jest den hunnentopf, um dadurch an ein ehemablis ges Lager ber Sunnen ju erinnern. Diefe Karthaufe', und bas an ber rechten Ceite des Mheins liegende Colof Chren; breitstein, follen, nebst dem Detersberg und ber Stadt Cobleng, eine große Seftungereihe bilben. - Bon Cobleng führt, über den Rhein, nach Thalehren breitftein, einer bedeus tenden Ctadt, die von den Reisenden fehr oft befucht wird, feit der preuffischen Regierung, eine Schone Ochiffbrucke.

Nordwarts von Chrenbreitstein liegt bas merfwarbige Reuwied, der Sauptort eines Rreifes, und der Wohnfis eines der preuffischen Berrichaft untergeordneten Furften von Die regelmäßig gebaute Stadt Meuwied umfaßt, auffer einer ansehnlichen Gemeinde von herrnhuthern, auch Mennoniten, und andre Glaubenegenoffen, unter andern auch fo viele Juden, daß fie einer eignen Onnagoge bedarfen. Man verfertigt hier fogenanntes Sanitatsgeschirr von verginne tem Gifenbleche, ingleichen holgerne Tabatepfeifen, bunte Das Chebem war die feine Tifchlerarbeit von Ront: piere u. a. m. Im fürstlichen Ochloffe verwahrt man eine gen berühmt. Cammlung von bronzenen Ctatuen, von Innschriften, und von andern Dentmablern ber Romer, die, in der Dabe von Pleuwied, wo einst ein Castellum fand, ausgegraben worden.

Sier zeigt man auch die Runft : und Naturerzeugniffe, die der Pring Alexander von Neuwich in Brafilien gesammelt hat.

In der Umgebung von Neuwied findet man noch manche Merkwürdigkeit. Wenn man von Cobleng, auf dem Rhein, nach Memvied fahrt, berührt man Weißenthurm, man das Grabmahl des frangofischen Generals Soche erblickt. Eine Stunde weit von Remvied liegt bas zierlich gebaute Monrepos, ein Landhaus des Fürsten von Meuwied. Dicht weit davon trifft man das Ochlof Runo : Engers, bie Unlagen von Rennerberg, oder den Part von Caun Der Marktflecken Gayn, am gleichnamigen Fluffe, war ehemahle der Sauptort einer Graffchaft. Um Bufe einer Unbobe, die romantische Ruinen zeigt, befindet fich ein Land: haus, mit schonen Gemablden. Den Ginfluß bes Capus in ben Mhein bezeichnet der Rlecken Benborf, unter deffen Einwohnern fich viele Eisenschmidte und Verfertiger von Stahl: fugeln, befinden, und das liebliche Friedrichsberg, mit seinem Garten. Dicht weit vom rechten Rheinufer verdient Ballendar, wegen feiner betriebfamen Einwohner, unter andern coblenger Geschirre verfertigen, und unter well chen fich auch eine Schifferzunft befindet, noch bemertt gut merben. Ben Undernach, unweit des Beifenthurms, findet man, auffer einem Schloffe, romifche Denfmabler. Der nabe Lacherfee war einst die Deffnung eines Bulcans. Die Bewohner der Stadt Ling betreiben Weinbau und Schiffs And ben Rheinmagen (Remagen) zeigt fich manches Ueberbleibsel ber romischen Berrichaft. In ber Rabe ber Stadt Untel befinden fich gange Berge von fdmargem Bafalt, Untelftein genannt, und im Rhein fieht man große, die Schifffahrt hemmende Stucke deffelben. Dan braucht diefes vulcanische Erzenanifi zu Grundmauern, und zum Strafenpflas Unterhalb Untel giebt es Rupfergruben. Oberhalb deß felben, ben Erpel, wachft der befte Bleichert.

An der Lahn findet man die noch in diesem Bezieke lies gende Stadt Beglar, an einen Sügel angelehnt. Die Stadt hat eine Industrieschulc. Auf dem Gottesacker befindet sich das Grab des jungen Mannes, der zu Werthers Leiden den Gegenstand abgab. Westlicher, an einem Nebenstüßchen der Lahn, liegt Braunfels, der Wohnstg eines Fürsten von Solms. Die Einwohner desselben beschäftigen sich mit der Lederbereitung und auf Eisenhämmern.

#### 3. Machen.

An der linken Seite des Rheins, zwischen diesem Strome und der Maas; im Suden gebirgig. Bier, am Fusie der Eiffel, ben Reifferscheidt, hat die der Maas zusties fende Ruhr (Roer) ihre Quelle. Es wird hier Euch ges webt. Das fleine Dorf Rogg endorf bezeichnet den Unfang des großen, ergiebigen Bleyberges. Malmedy, der ehemas lige Sitz einer Reichsabtey, liefert vornehmlich gutes Sohlens leber.

Im Bezirke ber Weeze, die sich mit der Ourthe vers einigt, sindet man einige Oerter, die sich, durch eine aussersordentliche Betriebsamkeit in der Verfertigung herrlicher Tücker und Zeuge von Schaaswolle, auszeichnen. Solche Oerter sind Eupen, Montjote. Die Stadt Eupen durchstiest die nicht weit von derselben entspringende Weeze, die, 3 Meilen weit schissor, von hier nach Verviers geht. Das hier verfertigte Tuch halt, in Nücksicht seiner seinen Weberey, mit den vortressichten Tuchgattungen, eine Vergleischung aus. Montjote, an der Ruhr, ist von hohen Vergen und Felsen so eng eingeschlossen, daß es blos durch die Straßen den Durchgang verstattet. Es leben hier, und in einigen benachbarten Obrfern, mehrere tausend Menschen vom Spinnen, Weben und Farben.

Mordlicher, der Maas-fich nahernd, am Johannisbache, breitet sich die ansehnliche Hauptstadt 21 ach en aus. warmen Quellen derfelben Schaften Schon die Momer. unter der herrschaft der frantischen Ronige behauptete Hachen ein vorzügliches Unsehn. In der Pfalz, oder dem Pallafte, wurde Rarl der Grofe (74:) gebohren. Daher seine Vorliebe für diefe Stadt; daber widmete er derfelben die Marientirche, Die er mit Gold und Gilber reichlich ausschmuckte, fur die er aus Rom und Ravenna Marmorblocke und mufivifche Urbeit tommen lief. Die Aufficht über den Bau führte Eginhard, und von dem Dabft Leo III murde die Rirche (804) eingeweiht. Mach einer, burch die Normanner erlittenen Berftorung, ftellte fie der Raifer Otto I (882) wieder her. Im Gangen stellt fie fich unformlich bar. In ihrer Mitte zeigt fich Karls bes Großen Grab, und ber Kronungsftuhl von weißem Mar: mor. Die Bebeine des großen Raifers, und andre Beiligthas mer, die in biefer Rirche vermahrt werden, befinden fich in toftbaren Behaltern. Unter den übrigen Rirchen zeichnet fich die ber Franciscaner aus. Die protestantische Rirche gefällt

wegen ihrer eblen Einfachheit. Das Rathhaus steht wahrscheins lich auf dem Plate der chemahligen Pfalz. Diese Pfalz-baute Rarl der Große, und Jahrhunderte hindurch wurden die deuts Schen Ronige, mit Rarle Gewande und Rleinobien befleibet, au Hachen gefront. Alle Frankfurt am Dann an beffen Stelle getreten war, blieb Nachen doch noch im Befige der Reichs: fleinodien und Seiligthumer, die ben der Kronung gebraucht wurden, und die fich jest in Wien befinden. In Hachen find 1668 und 1748 Friedensvertrage unterzeichnet worden (bie Bildniffe der Bevollmächtigten vom Jahre 1748 hangen im großen Saale des Rathhaufes). In Haden hat noch, im Jahr 1818, eine Monarchen: und Minister : Berfammlung statt gefuns Hachen zeichnet fich eben nicht burch fcone und regelmas fine Dlate und Strafen aus. Die zierlichsten Bebaude ber Stadt zeigt die Compefbabstrafie, in welcher man den Schonen Den großen Martt schmuckt eine Bild: Redoutenfaal findet. faule Rarls bes Groffen. Die Stadt sondert fich in die Alts und Meuftadt ab. In der Mitte der Stadt befinden fich die warmen Quellen, die in jedem Sommer von vielen Kranken besucht werden. Ginem der Plate geben Baumreihen ein anges nehmes Unfehn. Hachens Einwohner treiben allerlen Fabrifen, als von Nah: und Stecknadeln, von Tuch und Zeng. letere liefert die große Tuchfabrik von Relleter. Der Der Boden der ehemahligen Festungswerte ift in Spatiergange umgeschaft Die Gelegenheit zu benfelben bieten auch ber an ber Mordfeite ber Stadt fich erhebende Lousberg, und der Salraterss berg an.

Rahe ben Aachen erblickt man schon in der Ferne, das am Abhange eines Sugels liegende Burscheid, zu welchem ein anmuthiger Beg führt. Auch hier ziehen warme Quellen Badegafte, die alle Bequemlichkeiten finden, herben. Der Ort ist aber auch der Sig von Fabriken von wollenen Zeugen,

Mahnadeln, Fortepiano's u. a. m.

Nordwarts von Aachen, an der Roer, findet man die gutgebaute Stadt Julich, ehedem der Wohnsitz von Herzosgen, die zugleich die Derzogthumer Kleve und Berg, ingleichen die Svasschaft Mart, beherrschten. Sie ist sehr befestigt. Ihre Einwohner brauen Essig, und versertigent gutes Leder. Ben dem Flecken Atden hoven, an der Heersstraße zwischen Aachen und Coln, griff (1793) der Prinz von Koburg die Franzosen, mit dem glücklichsten Ersolge, au.

Westwarts von Aachen sind Efchweiler und Duren merkwurdig. Die Einwohner bes großen, in der Rahe eines

Steinkohlenbergmerke liegenden Markfledens Eschweiler, verfertigen seidene Zeuge; Wachsleinewand; in der nicht weit von der Ruhr entfernten Stadt Düren giebt es Fabriken von Auch Papier, Eisen, die durch Wasserwerke in Bewes gung geseht werden. In der Rahe von Düren wird vieler Torzegegeben, und aus demselben Vitrol bereitet. In dem nahen Flecken Stollberg, wo die einzeln stehende Haller ein langes Thal einnehmen, zeigen sich, auf drey Highende Kucker verschiedener Glaubensgenossen, die betriebs same Kabrikanten abgeben. Hier, so wie in Eschweiter und Weis weiler, wird eine große Menge von Stecknadeln verseutigt: In Stollberg blüht auch eine Messingsabrik. Im Bezirke von Gem ünden, an der Auhr, herrscht noch sine größere Betriebsankeit in Eisensabriken.

49° 46' Breite. 24° 18' Lange. Trier Cimmern 491-551 - 25: 6: Bacharach 49: 57: 25: 15 4. Wachen. .50: 15: 23: 55: 25 1 10 1 Boppart .. 50: 19: Coblenz 50: 22: - 25 1 I5 1. Undernach 50: 27: 25 1 Duren 50: 26: - 24: 16: Julich 50: 51: - 24: 55:

Aachen 32,000, Coblenz mit Shrenbreitstein 15,000, Trier 12,750, Eupen 9,600, Mühlheim am Rhein und Areuhnach 7200, Düren 4950, Burscheid 4630, Neuwied 4600, Wehlar 4000, Malmedy 3660' Jülich 3100, Monte joue 2900, Ballendar 2500, Boppart 2200, Andernach 2000, Linz 1920, Stollberg 1900, Cschweiler 1720, Bacharach 1250, Fraunsels 1200, St. Goar 900 Einwohner.

Boltsmenge und Flacheninhalt der drey Regierungsbes

auf 1 gev. M.

21achen 318,000 — 66½ — 4812.

21rter 308,000 — 129 — 2387.

992,500 Einw. 288 gev. Dt.

### Julich, Kleve und Berg.

Diese Proving umfaßt das Erzstift Coln, die Herzogthut mer Berg, Rleve, Gelbern, den größten Theil des Jerz zogthume Julich, das Fürstenthum Mors, ingleichen die Stifter Essen und Werben. Sie breitet sich an den bepe. den Ufern des Rheins aus. Mit diesem vereinigen sich, an der rechten Seite, die Sieg, die Wipper, die Lippe, die Ruhr. Der anmuthig gestaltete Boden bringt einen großen Reichthum von Wein, Getreide und Obst hervor. Er ist unter die dren Regierungsbezirke Coln, Dusseldorf und Kleve eingetheilt.

#### r. Coln.

Diefer Begirt fangt jenseits Renwied an. Unter ben Stadten deffelben , zeichnen fich , lange bem Rhein , Bonn uud Coln aus. Bonn, chedem der Bohnfis bes Rurfarften von Coln, ift eine ber wohlgebauteften Stadte diefer Begend, an deren Stelle ichon jur Beit der Romer eine Stadt vorhans Doch heifit ein Dlat ber Romerplat, und es fieht auf bemfelben ein romifcher Siegsaltar. Das mertwurdigfte Gebdude der Stadt ift das vor hundert Jahren erbaute Schloß, welches jest, nebst dem naben, durch eine Allee mit Bonn verbundenen Schloffe Poppelsdorf, ben Sig ber neuen Sochschule abgiebt. Diese Hochschule, der der Konig von Preuffen ein fehr bedeutendes jahrliches Ginfommen guficherte, gablte schon im Jahre ihrer Stiftung (1818) über 40 Dro: fefforen, und fie befindet fich im Befige lehrreicher Cammlun: Das nahe Transborf erinnert an den Raifer Tras jan, der hier von feinen Legionen jum Raifer gewählt murde. Das Stadtchen Bruhl zeigt einen Schonen Pallaft ber Rurs fürsten von Coln, nebst einem Thiergarten, und einem Jago: hause.

Edln's Ursprung veranlaste ein Standlager des M. Agrip; pa und eine römische Colonie, die der Raiser Claudius dem Andenken seiner Gemahlin Agrippina, der hier gebohrnen Tochter des Germanicus, widmete. Das deutsche Bolt der Ubier hatte hier seinen Hauptsty. Die frühe Wichtigkeit Edlns beweiset seine Erhobung zur Nauptstadt von Nies dergallien. Den Römern entrissen sie die salischen Kransken, und bald erhob sie sicht zum Hauptorte eines erzbischössischen Sprengels, dessen durch den Handel reich gewordene Einwohner in der Erbauung von Kirchen wetterscrein, und Edln verseste sich dadurch unter die größien Städie Deutschlands. Ihr Umsang beträgt 6182 Schritte (15,360 F. oder Teiner M.) und es siehen innerhalb besselben 7400 Haufer. Die Stadt brettet sich, von hohen schwarzen Basalmauern eins

gefaßt, in der Gestalt eines halbmondformigen, burch viele Thurme gehobenen Umphitheaters, aus. Diefe Thurme giers ten eine große Bahl von Rirchen und Rtoffern, welche jum Theil gange Strafen der Stadt anfullten, Die fest aber große tentheils andre Bestimmungen erhalten haben. noch vorhandenen Kirchen ift die im Jahre 1248 angefangene; und noch nicht vollendete Domtirche, eine ber berrlichften Berte ber altbeutschen Baufunft. Der eine Thurm berfelbete hat nur die Salfte der ihm jugedachten Sohe von 500 K. ere Die Capelle ber h. dren Konige zeigt, obgleich ihr Schatz verschwunden ift, noch immer eine aufferordentliche In diefer Rirche befindet fich auch bas Grab ber Dracht. Marie von Medici. Unter den übrigen Rirchen verdient bie Peterstirche, wegen ber von Rubens gemahlten Rreugabnahme, und bie Rirche der h. Urfula, ober der II,000 (eigentlich nur elf) Jungfrauen, Die Marienfirche im Capitol, Die von ber Plettrube, ber Mutter bes frantischen Bergogs Rarl Dars tell, gegrander worden, und die Rirche der ehemahligen Min oriten, mit dem Grabe des im Jahr 1308 verftorbenen Dune Cootus, erwähnt zu werden. In dem alten Rathe hause verdient ein ichones Portal bemerkt gu werden. großen Theil der Stadt nehmen Garten, und unbebaute Dlage, Das Pflafter der reinlichen Straffen ift von viereckigen, fpiegelglatten Bafaltfteinen gebilbet. Bum Gpatterplate bient ber mit Baumreihen besette Reumarkt. Bon Gewerbszweis gen zeichnen fich, auffer bem geschätten Colnerwaffer und einer Strumpfmanufattur, eine Tabatefabrit, und eine Spigentlope peley, vorzüglich aus. Die Schifffahrt ift bedeutend.

Ebln gegen über, am rechten Rheinufer, liegt Deut, welches burch eine fliegende Brude mit jener Stadt in Versibindung fieht. Nordwarts von Deut, gleichfalls am rechten Rheinufer, findet man die Stadt Muhlheim, deren betriebt fame Einwohner Sammet, seidenes Band, Taback liefern,

und einen bedeutenden Weinhandel treiben.

In der Nahe von Lednich, dem Hauptorte eines Kreie ses, darf das alte Zulpich nicht übersehen werden. Sier war es, wo (496) Chlodewig, der Stifter der franklichen Monarchie, über die Alemannen einen entscheidenden Sieg erfocht.

An der Sieg liegt die kleine Stadt Siegberg, beren Einwohner Tabad und Leder bereiten. Un der Bipper, Bu Bipper fuhrt, werden viele wollene Tucher und Zeuge

gewebt.

# 3. Duffelborf.

Diefer Regierungebegirt breitet fich an den Ufern bes Rheins, und an der Wipper (Wupper) aus. Un der rechten Seite bes Dibeins, auf einer ichonen Ebene, liegt die Sauptfradt Duffeldorf, an dem fleinen ginffe Duffel, ber, unterhalb des Ochloffes, in den Dibein fallt. Chemable die Bauntstadt des Bergogthums Berg, reihet fie fich noch jest an die ansehnlichften Stadte ber Dibeingegend an. Schonsten Theil bildet die von dem Rurfürsten Rarl Theodor. angelegte, aus mehrern, einen großen, fregen Plat einschlies fienden Saufer: Bieroden gebildete Rariftadt, Die, gur Beit. der frangosischen Herrschaft, noch ein gefälligeres Unsehn ber tommen hat. Borguglich zeichnet fich ihre Allees oder Fries drichestrafe aus. Auch die große Neustadt gewährt eine schone Unficht, und manche Saufer haben ein pallastmäßiges Unfehn. Das schone Residenzschloß ist im Jahre 1796 von den Franzos. fen größtentheils gerftort worden, und die beruhmte Bemahl: desammlung befindet fich jest in Bayern; doch befist Duffels dorf wieder eine sehenswerthe Cammlung von Gemahlden und Untifen : Abguffen. Die vornehmfte Unterrichtsanftalt ift bas Symnaffum. Unter den Ginwohnern weben viele feidue und haumwollne Zeuge; auch giebt es hier eine Spiegelfas brit. Der Safen beweiset einen lebhaften Bandelevertehr, vornehmlich mit Solland. In der Dahe von Duffeldorf befin: det fich ein ehemahliges Rlofter de la Trappe. Gine fleine Stunde von Duffeldorf, am Ribein, liegt bas große Dorf Samm, deffen Ginwohner Duffeldorf mit Bemuß und Duft versorgen, und nicht weit vom Rhein sieht man das vom Rur: fürsten Rarl Theodor ju Benrath angelegte Schloff, nebit einem Darf.

An der finken Seite bes Rheins, Duffeldorf gegen über, an der Erf, die eine halbe Stunde weiter hinunter in den Rhein fallt, liegt die bedeutende Stadt Nung (Neug) deren Einwohner allerlen Zeuge weben, und unter andern auch Schreibsedern bereiten. Auch giebt ihnen der nur I Stunde entfernte Rhein zum Handel mit Hois, Steinfohlen, Mühlt steinen u. a. Gelegenheit. Ben diesem Orte, der dem Rhein son Reuß ganz nahe lag, baute Drusus eine Brücke. Westwarts von Neuß besinden sich der Bezirk der Stadt Gladbach, ingleichen die Marktslecken Virn sen und Rheyda, wo viel Leinewand und Leinendamast gewebt wird.

Am Rhein hinunter findet man Kaiferewerth, wo seidne Zeuge geweht werden, ingleichen Uerdingen, deffen Einwohner Zucker sieden, und Cattun weben.

Eine fehr angebaute, und mit aufferft betriebfamen Den: ichen angefüllte Landschaft bilden die Umgebungen der Wipper. Ben Bipperfuhrt fangt fich ein 2 Stunden langes Thal an, bas mit einer ununterbrochenen Sauferreihe befett ift. wird bas Thal von Barmen genannt. Den mittlern Theil deffelben macht die ichone Stadt Bemarte aus. gange That, das bis Elberfeld fortlauft, ift mit fleifigen Manufakturiften angefüllt. Die berühmte Kabrifftadt Elber: feld bildet den hauptpunkt biefes fo viele Beweise einer aufferordentlichen Betriebsamkeit liefernden Landstriches. find ihre Baumwollen : Manufakturen in ben neuern Zeiten fehr gefunten; doch bluben noch die Fabriten von Leinewand, von Schnuren, Spigen, feibnen Zeugen, Safdentuchern, Salstudern, Beften, Schawle n. f. w. Lange der Bipper zeigen fich viele Garnbleichen. Die hiefigen Tifchler, unter welchen mehrere fich auszeichnen, verfertigen ichones Bimmers gerathe, und mande Runftler liefern gefchmackvolle Gefafe von Compositioneinetall. Dan gablt unter Elberfelbe Einwohe nern über 250 Fabritherren und Kaufleute, und man fieht daher in Elberfeld manches große, Schone Saus, und bie Stadt ift von 2000 Gartenhaufern umringt.

Im Bezirke ber Wipper findet man die Standesberrichaft Bimborn, bie bem Grafen von Balmoden gehort. dem Bezirte der Bipper liegen auch die Rabrifftabte Lenne p. Sudesmagen und Roba. In dem anmuthig liegenben Lennep blubt eine große Tuchmanufaftur. In bem auf einer Unhohe des Wipperthales fich befindenden Martiflecken Sudesmagen wird Tuch gewebt, und Gifengrbeit verfer: Das auf einem Berge liegende Rem fcheto, ein gros Bes, ansehnliches Dorf, ist eine reiche Riederlage von Gifens und Stablmaaren aller Urt, Die bornehmlich fur den hollandis ichen Schiffbau bestimmt find. Das von Elberfeld I St. entfernte, artig gebaute, von einer fcmdrmerifchen Gecte bewohnte, Ronsborf, ift megen feiner Garnbleichen und Bandfabriten mertwurdig. Diefe Ctabt erhob fich, erft vor 90 Jahren, an ber Stelle eines Bauernhofes. Bon bem Babeorte Ochwelm I St. entfernt, ben dem Dorfe Gie: belsberg, bewundert man eine Soble, in welcher man mehe rere Stimben fortwandern fann.

Eine der merkwürdigsten Stadte Doutschlands ift die auf einem Berge, an der Bipper, liegende Stadt Solingen, die, alt und unansehnlich gebaut, von mehrern tausend Versfertigern der herrlichsten Klingen aller Urt bewohnt wird.

Den Ginfluß der Wipper in den Rhein bezeichnet bas

icone Rheindorf.

An der Ruhr liegen Werden und Effen, zwey ehes mahlige Reichsabtenen, in deren Gebiete viele Steinkohlen gegraben werden. Die Einwohner von Werden versertigen Euch, Papier; zu Effen bluhen Gewehr; und Eisenfabrie Ten. Die benden Symnasien sind (seit 1819) vereinigt.

#### 2. Rleve,

Der britte Regierungebegirt biefer Proving, Rleve, breitet fich am Rhein, und zwen Debenfluffen deffelben, der Ruhr und ber Lippe, aus. In ber linten Seite bes Ribeins liegen bie Statte Orfon, Kanten, Rees, Em: Ranten ift wegen einer herrlichen, im altdeuts merich. ichen Style gebauten, und mit vortrefflichen Gemablden aus: geschmackten Rirche merkwurdig. In die Romer erinnern hier Die Heberbleibsel von Restungswerten, und andre Dentmabler. Die Einwohner weben seidene und wollene Zeuge. Bu Emmerich verfertigt treibt Schifffahrt und Sandel. man gutes Leder. Bu Orfon blubt eine Tuchfabrit. warts von Orfon befindet fich, & Stunde vom Rhein entfernt, Rheinberg, an deffen Mauern sonft der Strom hinfloß. Westwarts von Kanten, an Neers, findet man Goch, mit In der Dabe beffelben fevert Dfala: Stecknadelnfabrifen. borf das Undenken von ausgewanderten Pfalzern, welchen ber Ronig Friedrich II (1745) eine Seibe gu einer Colonie einraumte. Mordweftlicher liegen das Stadtchen Calcar und Die Haupfladt Rleve. Jenes ift nur 11 Stunde vom Rhein entfernt. Rleve wird, am Abhange eines Berges, von dem dem Rhein zufliegenden Spongraben bewaffert. Die guts gebaute Stadt, der Gis eines Gumnafiums, ift von vielen Garten und anmuthigen Spatierplaten umgeben. Dem Ans benten des Schöpfers derselben, dem Pringen Johann Moris von Rassau: Usingen, der (von 1640 — 1680) brandenburgs Scher Statthalter war, ift das & St. von Rleve, Strafe befindliche Dentmahl gewidmet. Die wiesenreiche Chene, in welcher diefe Ctadt liegt, umgrangt ber Reiches wald, des Tacitus beiliger Sann, ben welchem Claudius Civilis die Bataver jum Anfftande gegen die Romer aufi forberte.

Im rechten Dibeinufer, zwischen ber Ruhr und Unger, die ben Angerort bem Rhein guffieft, & Stunde vom Strome entfernt, zeichnet fich Duisburg, als der Git febr bedeutender Tuchfabriten, aus. Das anmuthig liegende Rubrort bezeichnet ben Ginfinf ber Rubr. Die Einwohs ner des Städtchens Dinslaten weben Cattun und bereiten Bon ber Ruhr entlehnt bie Stadt Dublheim ihren Bennamen. Nordwestlich von Duisburg, an der linken Rheinseite, I St. von berfelben entfernt, verdient Dors, als der Sauptort eines Fürstenthums, und ale der Gis von Seiden: und Wollen: Manufatturen, bemerkt zu merden. Dicht weit bavon erinnert Usberg an bas Usciburgum Cabmefilich von Dors fenert bie Stadt bes Tacitus. Rempen bas Undenten des Thomas von Rempen, eines berühmten Sittenlehrers bes funfgehnten Jahrhunderts. Mordwestwarts von Diers, der Dlans naber, am Diers, ftellt fich Belbern, ale eine gutgebaute Stadt, mit einem Schlosse, bar.

Am Einflusse der Lippe, in einer eben so fruchtbaren, als anmuthigen Gegend, liegt das gewerbreiche Wefel, eineber vornehmsten Festungen der preussischen Monarchie. Der Hauptheil derselben ist Blücher's Andenken gewidmet. Ihr gegenüber besindet sich Buderich. Zwischen diesem Stadtschen und Kanten werden die vortrefflichen Weiden zu einer sehr ergiebigen Wiehzucht benutzt.

| Vonn       | 50° 24'    | Breite. | 25°  | 241' | Långe. |
|------------|------------|---------|------|------|--------|
| Coln       | 50: 53:    |         | 24 5 | 35.5 | -      |
| Golingen   | 51 : 13 :  |         | 24:  | 47 5 | _      |
| Daffeldorf | 51 14 14 1 |         | 24 5 | 25 1 |        |
| Elberfeld  | 51: 16:    | -       |      | -    |        |
| Neuß       | 51: 18:    | -       | 24 5 | 22 : |        |
| Werden     | 51 : 23.   |         | 245  | 39 5 |        |
| Effen      | 51: 28:    |         |      | 45   |        |
| Mors       | 51: 28:    | -       | 241  | 15.4 |        |
| Wefel      | 51 40 4    |         | 24   | 15:  |        |
| Duisburg   | 51 : 41 :  |         | 26 1 | 42 1 |        |
| Kleve-     | 51: 48:    | 77      |      | 47 5 |        |

Coln mit Deug 45,940, Elberfeld 18,000, Duffelborf 16,000, Bnn 9350, Besel 6150, Rieve 4800, Effen 4270, Salingen, Emmerich und Duisburg 4000, Werden 3700, Muhlheim an der Ruhr 3200, Rees 2300, Mors 2100, Xanten 2000 Einw.

Edin 62 345,700 Eintv Dusselborf 46 389,000 — Kleve 50 220,000 — 158 954,700 Einw.

# 3. Bestphalen.

Diese Provinz wird von den Fürstenthümern Minden, Paderborn, Münster, einem Theile von Nassaus Usingen, dem Herzogehum Westphalen, den Grassaus Usingen, dem Herzogehum Westphalen, den Grassaus und art, Navensberg, Lingen, Teklenburg, n. a. m. gebildet. Durch den stolichen Theil derselben zichen sich ziemlich hohe Vergrücken, und er ist daher holzs und mineralienreich. Den mittlern und nördlichen, stächern Theil, durchsließen die Lippe, die Wesser, die Ems, und hier gedeiht der Flachsbau vorzüglich gut. Daher wird auch nicht leicht in einem andern deutschen Lande so viel gesponnen und geweht. Die Vewohner diese Landes, die von den alten Sachsen abstammen, haben ihre igne Mundart. Ihre Prospinz wird in die drey Regierungsbezirke Münster, Minsben und Arensberg getheilt. Von diesen liegt Mindert vorsehmlich an der Wesser; Münster und Arensberg breiten sich an der Ems aus.

# 1. Minden.

Der anmuthigste und fruchtbarste unter diesen Regierungss bezirken ist der dskliche, dessen Hauptstadt Minden vorstellt. Der größte Theil besselben hat einen fruchtbaren Boden, der Getreide, Tabak, Klachs reichlich hervorbringt. Ausser der Westeride, Tubak, Klachs reichlich hervorbringt. Im Wesserbezirke bildet der Eingang eines waldigen Gebirges die

ausserst anziehende westphatische Pforte.

An der Weser selbst breitet sich die Hauptstadt Minden, theils auf Hugeln, theils anf einer Ebene, aus, Ueber die Weser suhrt eine 600 F. lange, steinerne Brucke. Eins der vornehmsten Gebäude der Gradt, die Domkirche, erinnert an das von Karln dem Großen (780?) gestiftete Bisthum, dessen dauptort die Stadt die zum weltphälischen Krieden vorstellte. Sich auch ein Fraukeinstischer. Die vornehmsten Rahrungsspreige der Einwahner sind das Zuekersieden, das Branntweins brennen, und das Wachslichtergießen. Im Baisenhause wird

eine Strumpffabrit getrieben. Das weife Bier, bas hier gebraut wirb, hat eine vorzügliche Gute. 2m Iften Mug. 1759 erfocht ber Pring Ferdinand von Braunschweig, ben Minden, über die Frangofen einen glangenden Gieg. Ben Margarethenelaufe, in ber Dabe von Minden, offnet fich die west phalische Pforte. Blotho, sidwarts von Minden, wird von Leuten, die fleifig frinnen und weben, Auf diese Art nabren fich und Ochifffahrt treiben , bewohnt. auch die Einwohner von Lubbete, westwarts von Dinden, von Sausbergen, von Detershagen, von Rabben, von Ochluffelburg, lauter Derter an der Befer, oder in ber Rabe berfelben. Sausberge, nicht weit von ber mefts phalischen Pforte, ift megen ber guten Biehzucht ihrer Umges bung merkwurdig. - Auch wird nicht leicht in einem andern deutschen Landstriche so viel gesponnen und gewebt.

Um Ruße eines hohen Berges liegt Driburg, beffen Einwohner unter andern einen fehr bedeutenden Glashandel treiben. Nicht weit von demfelben, in einem waldigen Thale, quillt einer der geschätztesten Sauerbrunnen, deffen Gebrauch beiten, die zu demfelben ihre Zuflucht nehmen, durch schoe

Unlagen angenehm gemacht wird.

Im Bezirke der Weser befindet sich auch das Gebiet der ehemahligen Retcheabten Corven, die (822) vom Kaiser Luds wig dem Frommen gestistet, sich in der Folge in ein Visthum verwandelte. Der, an der Mandung der Schelpe, in einer der schönsten Gegenden des Weserthales liegende Sit desselben, ist jeht ein königliches Schloß. Die dem h. Vit us geweihete Stiftestirche zieren viele Denkmaßler. Der Hauptort des Stiftes Hotzter, jeht eine Kreisstadt, versieht die umliegende Gegend mit Cichorien, Tabat, Leinendamast und Wachslichtern.

An der Werre, die sich, ben Rehme, wo ein Salzwert ist, mit der Weser vereinigt, sindet man die Stadt Berford, ehedem der Sis einer Reichsabten. Sie zeichnet sich durch ein Gymnasium, und durch ihren blühenden Leiner wandhandel, aus; auch ist hier ein großes Züchthaus. Das Städtchen Enger war der Wohnsis des berühmten sächsischen Henger war der Wohnsis des berühmten sächsischen Deerführers Wittetind, dem der Kaiser Karl IV (1377) hier ein Grahmalt errichten ließ. Sudwestwarts von Hersfort, am Auße eines Verges, liegt die Stadt Vieleselb, die einige sichen Kirchen umfaßt, und von anmuthigen Spassierpläßen umgeben ist. Hier besinder sich die Niederlage der seinen Leinewand, die zu Idlen beck, zu Issen dorst zum Lungerachten und von lehtern Orte spinnt

man das seine Garn, alls welchem die brabanter Spifen verfertigt werden. Nicht weit vom Bieleseld evhebt sich das Schlos Ravensberg, auf welchem die Zerren der Grafsschaft dieses Namens ihren Sis hatten. Un ihre Stelle sind Befangene getreten. Der meistens sandige Voden der Grafsschaft Ravensberg erzeugt doch guten Hanf und Flacks. Die Bewohner desselben, recht eigentliche Westphälinger, die haupt sächlich von Pumpernickel, Schinken und Speck leben, und gern Brantewein trinken, reden mehrere Mundarten einer

rauh flingenden Sprache.

Ben Lippfpring ift die Quelle ber Lippe. Dit diefer pereinigt fich die Da ber. Bon diefer entlehnt die Stadt Daderborn, chebem ber hauptort eines von Rarl dem Großen (799) gestifteten fachsischen Bisthums, feinen Ramen. Die Quelle des Fluffes, deffen Baffer im Winter lauwarm ift, befindet fich unter der Domtirche. Bu den übrigen vorzüglichen Gebäuden der Stadt gehört bas Schloß und die Jesuiterfirche. Die Juden; die einen nicht unbedeutenden Theil ber Ginwohr ner ausmachen, haben eine Synagoge. Den Ginfluß der Daber bezeichnet ber ehemahlige bischofliche Sommervallaft Deubaus, ber, wegen feines Darts, einen Luftort ber Paderborner abgiebt. Auch das I Stunde von Paderborn entfernte Dienbus ift, wegen eines Ochloffes und eines Gartens mertwurdig. 3m Begirte von Paderborn, in ber Sennerheide, hat die Ems ihre Quelle.

Un der Diemel, die sich in die Weser ergiest, befindet sich das von fleisigen Leinewebern bewohnte Barburg. Zu Lube (Lugde) an der Emmer, gleichfalls einem von den Rebenflussen der Weser, im Bezirke von horter, blubt eine

große Spigenfabrif.

Bu diesem Regierungsbezirke gehören noch die an der Emstiegende Grafschaften Rittberg (Rietberg) und Rheda. In dem Hauptorte der erstern, die der Kurst von Kaunig besigt, beschäftigen sich die Einwohner meistens mit Spinnen und Weben. Aheda ist eine Standesherrschaft der Fürsten von Bentheim: Teklenburg.

# 2. Dunfter.

Die Ems ist ber hauptfluß bes Regierungsbezirfes Minster, bessen Boben großentheils sanbig und morastig ist. Seine vornehmsten Erzeugnisse sind Getreibe, Flachs und Wieh. Manche Gegend ist noch ungebaut und dbe. Die kleinen Stabte, und bie unansehnlichen Dorfer, wo Menschen und

Bieh oft in Ginem Raume ben einander leben, ernahren fich größtentheils vom Spinnen und Beben. In mancher Begend . liegen die Bauernhofe von einander getrennt, weil, der Dos rafte wegen; nur Unboben bewohnt werden tonnen. weit von der westlichen Geite der Ems, an der 2 a, die im Dunfterschen ihren Urfprung hat, stellt fich die Sauptstadt Dunfter, in einer anmuthigen und fruchtbaren Gegend. großentheils gutgebaut und ausehnlich bar. Die Domfirche des (802) von Rarl dem Großen gestifteten fachfischen Bisthums, ift weniger ichon, als die dem h. Lambertus gewidmete. Un dem Thurme jener zeigen fich noch die dren eifernen Rorbe, in welchen Johann Bockolt, der Ronig der Wiedertaufer, und feine hochsten Staatsbeamten, Rrechting und Rnipperdolling (1534) aufgehängt wurden. Ausier ben koniglichen Pallasten, zeichnen sich auch noch andre große, schone Saufer aus. Walle find in Spatierplate verwandelt. Die Ginwohner handeln vornehmlich mit Leinewand und Rheinwein. ber Stadt Dunfter entlehnt der zwischen Frankreich und dem Raifer geschlofine westphalische Friede den Damen.

An der Aa, die der Pssel zusließt, liegen verschiedene Herrschaften, durch welche einige Kursten, die ihr Gebiet an der linken Seite des Rheins verlohren hatten (1802) entschädigt wurden. Dem Fürsten von Salm: Salm gehört die Stadt Boch olt, die ihm zum Wohnsige dient, nebst Borken, dessen Einwohner sich hauptsächlich von Wollenweberen nähren. Die Stadt Aahaus ist die Residenz des Fürsten von Salm: Kyrburg. Zu Kulmen wohnt der Herzog von Eroy, zu Steinfurt der Fürst von Bentheim: Bentheim: An der Bechte, die in dem Regierungsbezirke Münster ihre Quelle hat, sindet man die Herrschaft Horsmar, die ein Kürst von Salm bestigt. Diesem gehört auch die Stadt Coes seld. Die Pssel, ein gleichfalls im Münsterschen entspringender Klus, bewässer die steine Stadt Anholt,

die bem Fürsten von Salm : Salm gehört.

An der Ems verdienen noch Wolbeck, Telgte, Warendorf, Teklenburg und Rheina bemerkt zu werden. Ben Telgte ist ein Marienbild das Ziel frommer Ballfahrer. In Warendorf handeln mehrere anschnitche Haufer mit der Leinewand, die in den umliegenden kleinen Hetabten und Odrsern geweht wird. Teklenburg ist der Hauptort einer Grafschaft, deren Einwohner gleichfalls viele Leinewand liesen. Rheina stellt den Hauptort des Fürstensthums Rheina Wolbeck vor an dessen Bestiger der Herzog

Loos: Corsmaren ift. Lengerich, in der Nahe von Teklenburg, mit einer alten berühmten Kirche, war der Ort, wo die vorläufigen Bedingungen des westphälischen Friedens unterzeichnet wurden. Ibbenbuhren, an einem Nebensstüßchen der Ems, der Hauptort der obern Grafschaft Lingen, handelt mit Leinewand. In der Nahe desselben ist ein reich haltiges Steinkohlenbergwerk.

Un der Lippe liegt die Stadt Redlinghaufen, der hauptorteiner ehemahligen Graffchaft, mit einem Schloffe, und einem Frauleinstifte, ingleichen die Stadt Dorften.

Auch in diefer Wegend wird fehr viel Leinewand gewebt.

# 3. Arensberg.

Diefen Regierungsbezirt bilben hauptfachlich bas Bergogthum Beftphalen, die Grafichaft Mart, bas Rurftenthum Siegen, die Graffchaften Dorts mund, Sohenlimburg, Bittgenftein, Berlee Durch den füdlichen Theil des Bergogthums Weftvhas burg. bas Sauerland (fübliche Land) ziehen fich ziemlich hohe Bergruden; und es giebt in demfelben manchen unanger In ben engen, sumpfvollen Thalern bauten Landstrich. herricht eine feuchte, talte Luft. Muffer ben wenigen fleinen Stadten und Dorfern, fieht man nur einzelne, elende Sutten, von armen Landleuten bewohnt. Der nordliche Theil von Westphalen, der hellweg, zeigt, so wie die Braffchaft Dart, einen boffern, Betreibe, Bich und Galg erzeugenden Boben. Die Grafichaft Mart ift an Naturerzeugniffen, und vornehmlich an Gifen, fehr reich. Einen folden Reichthum befift auch das, auf dem Wefterwalde liegende Surftenthum Siegen, und bas Gebiet ber Stadt Dortmund. vornehmften Fluffe diefes Regierungebezirtes find die Ruhr, die Emtscher, die Lippe, die fich in den Rhein ergieffen.

Die bedeutendsten Stadte im Bezirke der Ruhr, sind: Arensberg, Altena, Brilon. In Arensberg, ber ehemahligen Hauptstadt des Herzogthums Westphalen, ist das Schloß das vornehmste Gebäude. In der gutgebauten Stadt Brilon werden viele wollne Zeuge gewebt. Altena und Ferlon zeigen sich durch ihre Mctallfabriken aus. Es werden hier die seinsten Sinhlarbeiten aller Lirt versfertigt; unter andern Scheeren, Schnallen, Haten, Madeln, Kingerhüte. Das gutgebaute Altena umsaßt viele größe, sehdene Haufer. Auf einem nahen Verge sieht man die Burg

der alten Grafen von Altena. Zu Jferlon blühen auch Manufakturen von Sammet: und Seidenband, von Seidens tüchern, und es befinden sich unter den Einwohnern diesert Stadt sechzig reiche Handelsteute. Auch Lüd ben scheid, und der Badeort Schwelm, liesern volle gute Eisen: und Stahls waaren. In Lüden scheid ist eine Erziehungsanstalt. Un warren, einem Nebenflusse der Ruhr, liegt die Standess herrschaft Lim burg, die dem Grafen von Venthe im: Teklen burg gehort. Der Hauptort ist der Ftecken Hoschenlim burg.

Un der Emtscher, die im Bezirke der Stadt Unna ihre Quelle hat, findet man Dortmund und Bochum, zwen Derter, die gleichfalls unter ihren Einwohnern viele Metallarbeiterzählen. Dortmund, eine chemahlige Reiches stadt, besigt ein Symnasium, nebst mehrern Buchhandlungen und Buchbruckerenen. Auch ist die Stadt der Sis eines Obers bergamtes. In Boch um sindet man eine große Kassenüh; len: Kabrik. Unna, zwischen der Ruhr und Lippe, nährt sich hauptschlich von der Bierbraucrey, dem Brannteweins brennen, und der Versertigung guter Topfergeschirre. Nähe bey demselben ist das Salzwerk Konigsborn.

Im Bezirke der Diemel, einem Nebenflusse der Wester, der im westphälischen Sauerlande entspringt, liegt Stadtberg, theils auf einem Berge, theils am Fuse desselben. Auf dem Berge stand die von Karl dem Großen eros berte sächsische Festung Ehresburg. Unter den Staatsgesbauben besindet sich ein Kranken; und Jreenhaus.

Der Bezirk ber Lippe umfast die Stabte Hamm und Soest. Hamm, die ehemalige Hauptstadt der Grafschaft Mark, zählt unter ihren Merkwürdigkeiten ein Schloß, eine ökonomische Gesellschaft und eine Leinewandsabrik. In der alten Stadt Soest, deren Handelsrecht die ehemalige Wichstigkeit ihrer Handelsgeschafte beweiset, sindet man ein Symsnasium, ein Waisenhaus, ingleichen Strumps; und Leines wandsabriken. Zu dem Bezirke der Lippe gehören auch das Fürstent um Die gen, dessen Hauptstadt gutes Leder liefert, und die Standesherrschaften Witgenstein und Berkeburg. Jene entlehnt ihren Namen von einem an der Lahn sich erhebenden Schosse, unter welchem die Stadt Laspe sich ausbreitet. Nördlicher Indet man die kleine Stadt Berkeburg, die gleichfalls einem Grafen von Witzgenstein zum Wohnsige dient.

25° 16′ 2. 51° 16' Br. Mitena 25 1 15 1 - 01 Arensberg 51: 22: -51: 23: - 25: 20: -Aferion . 25: 6: - ... Dortmund 51: 31: -51: 33: -25 1 22 1 -Unna 51: 35: — 51: 41: — 25: 45: -- 1. Soest . 25: 28: --Hamm Paderborn 51 : 44 : -26: 24: - " " Munfter 51:58: - 26:16: -Bielefeld 52: 1: -26: 16: --52: 71- 26: 19:-Derford 52: 18: - 26: 33: -Minben

Munfter 17,440, Minden 8340, Coeft 6750, Bieles feld 6550, Herford 6200, Paderborn 5500, Coesfeld 5400, Iferion 5200, Dortmund 4480, Giegen 4300, Marendorf 3960, Bocholt 3800, Unna 3400, Altena 3200, Hamm 3000, Sorter 2900, Areneberg 2650, Brilon 2500, Dals men und Berleburg 1700, Recklinghaufen und Blotho 1200, Lippspring 1400, Teflenburg 900 Einwohner.

Bon den Regierungsbezirken zählt:

Minden 943 [ . 344,313 Einw. Arensberg 1432 — 383,405 Munster 1283 — 356,623 367 - 1084,341

# Sadife 11.

#### 1. Magbeburg.

Diefer Regierungsbezirf umfaßt den größten Theil des Bergogthums Dagbeburg und des gurftenthums Sal berftadt, ingleichen die ehemalige Reichsabten Quedlim. burg, die Graffchaften Berningerode, Barby u. a.

Im sudwestlichen Theile deffelben breitet fich ein 21rm des Barges aus, eines Gebirges, auf welchem herrliche Wals Dungen, vornehmlich von Sichten und Sannen gedeihen, und die heilfamften Rrauter, fo wie Kronsbeere und andere Beere, gesammelt werden. Das Innere diefes Gebirges enthalt Eis fen, Bley, allerlen Stein: und Erdarten, und andre Mineras lien. Unter den Bergen beffelben freigt der große Bros den 3490 &. hoch. Huf biefem finden diejenigen, die ihn bes fuchen, ein gut eingerichtetes Wirthshaus. Sier entfpringt bie Ilfe. Westiwarts vom Brocken hat die Bode (Bus

be) thre Quelle. Bon ben an der Oftseite des Brockens lies genden Borbergen flieft die Solgemme, bie das Baffer

der Bode verstärft, herab.

Mordofflich vom Brocken liegt Die Stadt Berninges rode, der Sauptort einer Graffchaft, die einer Linie ber Grafen von Stollberg gehort. Cudoffmarts von ber Stadt. auf einem hoben Berge, zeigt fich bas graffiche Refidengichloß, von einem ichonen Part umgeben. Im Schloffe findet man eine gablreiche Cammlung von Budern, befonders von Bis beln. Bon bem Schloffe fuhren Baumgange nach der Stadt. Un der Ilfe liegt ber große Flecken Ilfenburg, mit einem. Schloffe und einem Gifenhuttenwerte. Dis in Die Dabe der Stadt Werningerode erftrectt fich der aufehnliche Walb von

Safferode, welchen die Solzemme bemaffert.

Bon dem Sarze fentt fich der Boben nach Mordoften bers In der Umgebung der gluffe Bude und Solzemme, ift der Boden größtentheils eben, und nur von Sugeln untere brochen. Geine vornehmften Erzeugniffe find Getreide, Tas bat, Klachs und Wiefenkrauter. Un der Solzemme liegt Salberstadt, die chemalige hauptstadt eines Sochstiftes, melches vom Raifer Ludwig dem Frommen (814) gegrundet, und, durch den wesiphalischen Friedensschluß, in ein brandens burgiches Fürstenthum verwandelt wurde. Die Walle bilden anmuthige Opalierplage. Das Junnere der Stadt hat gros fen Theils noch ein altvaterisches Unsehn. Shre ansehnlichs ffen Gebaude find die Domkirche und der tonigliche (chemals bischoffiche) Pallaft. Unter den Ginwohnern befinden fich fo viele Frangofen und Juden, daß fie ihre befondern Gottess baufer haben. Das vornehmfte Bewerbe beruht auf bem Leis newandhandel, und auf Danufakturen von Euch, Sandichus ben u. a. Das Grab des im Salberftadtichen gebohrnen Diche ters Gleim befindet fich in feinem Garten. Gine halbe Ctuns de von ber Ctadt entfernt erhebt fich der Opiegelberg, mit einem reigenden Dart. Salberftadt ift der Geburtsort bes Erfinders des Broihahns. Un der Bude liegt Quedlins burg, ber ehemablige Gif einer Reichsabten, über welche der Kurfürst von Brandenburg die Schusvoigten ausübte. In ihrer Borftadt Weftendorf fteht bas Ochlog ber Hebtiffiin. Die Stiftefirche, die ber Ronig Beinrich I gegrundet bat, umschließt manches Dentmahl des Alterthums.

Bon Salberstadt bis gur Elbe gieht fich ber Boden noch ims mer mehr herab. Das meiftens ebene Land bringt Getreide, Tabacf und Obft im Ueberfluffe bervor; es ift aber auch an Cals quellen, an Walters und Karbenerde, sehr reich. Nordlich von Halberstadt liegen Ofchersteben und Seehausen, zwey kleine Stadte; die lettern an der Aland, die der Elbe zustießt. Nordbillicher besindet sich Hadersteben, und die

Rreisstadt 2Bangleben.

. Dan nabert fich nun ber Elbe, an welcher Calbe, Barbn, Ochonebeck, Dagbeburg auf einander folgen. Die Einwohner von Calbe, an der Dilde, die fruber Aland heift, weben viel Flanell: und Fries. Un der Milbe liegt auch die Rreisstadt Garbelegen. Barbn, der hauptort einer ehemahligen Graffchaft, gablt unter feinen Ginwohnern eine Gemeinde von 200 herrnhuthern, die ein Padagegium, eine Sternwarte, und allerlen Sammlungen befitt. Rabe ben Barby fieht man das regelmäßig und ichone gebaute Gnabau, wo gleichfalls eine herrnhuthergemeinde ihren Man verfertigt hier unter andern gute lederne Sis bat. Sandschuhe und lafirte Waaren. Gudwarts von Barby vers einigt fich die Sagle mit der Elbe. Die Ginwohner von Schonebeck, einer bedeutenden Stadt, nahren fich hauptfacht lich von einem reichhaltigen Salzwerte, welches ihnen auch zur Bereitung von Magnefia, Glauberfalz, Salmige, Karben n. a. die Belegenheit barbietet. Dicht weit von Schonebeck. acgen Weften, befindet fich das Galgwert Galag.

Dagbeburg, eine ber größten Stadte bes Ronigreichs" Preuffen, bildete fich aus der Sauptstadt eines vom Raifer Otto I (967) angelegten Ergftiftes, deffen grofter Theil, burch den westphalischen Friedensschluß, dem Rurfürsten von Brans benburg augesprochen wurde. Die ichon wegen ihrer ichrecklis den Erfturmung, im Sahre 1631, mertwurdige Stadt, theilt fich in die Altstadt, die Friedrichsstadt und die Neustadt. an ber rechten Ceite ber Elbe liegende Friedricheftabt ift. durch 3 Bruden, mit der Altfindt verbunden. Zwischen beps ben, auf einer, Insel erhebt fich die Cittabelle. Die an ber Mordfeite ber eigentlichen Stadt befindliche Reuftadt ift, im Sahre 1812, jur Salfte niedergeriffen worden, und die Stelle ber Sudenburg nimmt ein großes Reftungswert ein. Bon bem an hoben Elbufer ftebenben Rlofterberge, einer ehemahligen . berühmten Schulanstalt, sieht man nur noch traurige lebers bleibsel; auch find faft alle Unlagen und Garten um die Stadt verschwunden. Im Innern derfelben bildet der breite Weg eine von ichonen Saufern und Rramladen eingefafite, I Stunde lange Strafe. Giner ber anschnlichsten Plate, ber Domplat, oder Meumarkt, breitet fich vor der Domkirche,

Diefes ehrwurdige, einen Umfang von 1200 Ruf eins aus. nehmende, gang von dicken Quadern aufgeführte Gebaude, zeigt, an feiner prachtigen Borderfeite, zwen 332 &. boch fich erhebende Thurme, und ift, in feinem Innern, mit vielen Dentmablern gefchmuckt. Bor demfelben fieht eine alte Bilde faule Otto's I. Auf dem alten Martte fieht man das ansehns In der Schaftiansfirde ift Otto Guerite, liche Mathhaus. der Erfinder der Luftpumpe (ft. 1656) begraben. Mn die vors nehmften Gebande reihen fich das Furftenhaus, die Regierung, das Gouvernementehaus, das Zuchthaus, an. Unterrichtsans stalten find: das Padagogium, die Domschule, die tonigliche Tochterschule. Die Ginwohner unterhalten eine große Bahl von allerlen Kabriten; und ein blubendes, durch Schifffahrt

gehobenes Sandelsgemerbe.

Unterhalb Magdeburg, an der Elbe, ift die Rreisstadt 2Bolmirftadt, wegen eines Frauleinftiftes, mertwurdig. Bon Bolmirstädt westwarts liegt Reuhaldensleben, wo viele Manufacturen, unter andern von wollnem Tuche, bluben. In der rechten Geite der Elbe, Wolmirftadt gegen über, liegt bie Stadt Burg, wo Abkommlinge von Franzos fen, Pfalzern und Schweißern, Fabriken von Such und Cas back betreiben. Un dem plauenschen Ranal, der die Savel der Elbe naher bringt, findet man die Ctadt Benthin. Beiter hinunter tommt die Ctadt Jerichow, die Saupts fadt eines Rreises, und Sandau, wo auf herrlichen Wies fen ichones Bieb gedeiht. In der linten Geite ber Elbe fiegen Tangermunde, Arneburg, Berben. germunde bezeichnet den Ginfluß der Sanger. E wohner der der Mundung der havel gegen über liegenden Stadt Berben, nahren fich hauptfächlich von der Schiffe fahrt und Fischeren. Beftwarts von Berben, am Mland, befinden fich die tieinen Ctadte Geehaufen, Arendfee, und an ber Jege, die fich mit der Elbe vereinigt, Salgwes In einiger Entfernung von der linten Geite der Elbe, an der lechte, breitet fich bas grofe, aber bbe Ctendal, Die ehemahlige Sauptstadt det brandenburgschen Altmart, aus.

Un der Bipper ift Afcher steben, wegen feiner fleifit

Weber, mertivurdig.

# 2. Merfeburg.

Dieser Begirt schlieft ben größten Theil bes von dem Ronigreiche Sachsen abgeriffnen Landes, nebit dem brandens

burgschen Saalkreise, der Grafschaft Mansseld u. a. ein. Durch den nordwestlichen Theil desselben breiten sich Borberge des Harzes aus. Auf diesen entspringen die kleine Flusse Helbe, Wipper, und Helme. Diese vereinigen sich mit der von Westen herstießenden Unstrut, die das Wasser der Saale verstärkt. Die Saale ergießt sich in die Elbe, welcher auch die Mulde und die schwarze Elster zuslies sen. Der größte Theil des von diesen Flussen beregen und Hodens ist ein ebenes, nur von mäsig hohen Vergen und Hodens ist ein ebenes, nur von mäsig hohen Vergen und Hunges bungen der Unstrut, und der Saale, viele Fruchtbarkeit bei weiset. Die Bewohner desselben stammen, im Westen der Gaale von den Thuringern, in Osten von den Wenden, ab.

Im Begirte des harzes liegt ber Landstrich, der die Graffchaft Mansfeld bildete. Der Ort, ben bem, auf einem Relfen, der Bohnfit der Grafen ftand, ift jest unber Um fo mertwurdiger zeigt fich die Stadt Eisle: beutend. ben, die ehemahlige Sauptstadt der Graffchaft Mansfeld, aroftentheils fteinerne Saufer umfaffend. 3hr altes Rathhaus ift mit Rupfer gebeckt. Im Schloffe wohnten in fvatern Beis ten die Grafen von Manefeld. Bier wurde der Reformator Buther (1483) gebohren; hier Geschlof er (1546) fein Leben. Das Saus, wo feine Biege ftand, ift jest ber Cis ber mit einer Arbeitsanstalt verbundenen Luthersschule, die (1817) erweitert, und mit großern Gintunften verfeben worden ift. In dem von der Wipper bewafferten Martifleden Wippra beschäfftigen fich die Einwohner mit Garnbleichen. Richt weit von der Unftrut, da, wo fich die große und die fleine Selme vereinigen, befindet fich die wegen ihres naben, ergiebigen Salzwerkes, befannte Stadt Artern.

Nordwatts von Artern, in der Nahe des Harzes, findet man Sangerhausen, den ehemahligen Hauptort einer großen thüringischen Herrschaft, die der Graf Ludwig mit dem Barte, durch seine Bermählung mit der Gisela, einer Berwandtin der Gemahlin Kaiser Konrads II, erward. Das Gewerbe der Bewohner befördert ein nahes Kupferbergwerk, und ein Eisenhammer. Südwatts von Sangerhausen, an der Helme, bey Wallhausen, soll Otto I die alte Burggegründet haben. Heinrich I, der sie zu einer Pfalz erhob, eperte auf derselben das Beplager mit der Mathilde. West warts von Sangerhausen, dem Harze noch näher, ist der olls berg, als der Bohnsis einer Linie der Grasen von Stollberg, merkwärdig. Die Bewohner dieser Stadt beschäftigen sich

unter andern mit dem Bergbau. Das nahe Rottleberode giebt einen Sommeraufenthalt der gräflichen Kamilie ab. Das Stadtchen Rofila, an der Helme, dient einer andern

Linie der Grafen von Stollberg jum Wohnfige.

In einem Nebenflusse der Unstrut, an der Querne, liegt Querfyrth, einst der Kauptort einer thuringischen Herrschaft, und spaterhin eines kursächsischen Kurstenthums, mit einem Schlosse. Ben derfelben, auf der Eselswiese, wird ein sehr besuchter Jahrmarkt gehalten. Die Einwohner weben Tuch und Leinewand.

An der rechten Seite der Unstrut erinnert das Schloß Sach sen burg an die alten Sachsen, die (534) dem frant kischen Könige Dietrich den thüringischen König Hermanfried bezwingen halsen. Wahrscheinlich war hier die Granze des Landes, das ihnen Dietrich überlassen mußte. Die alte von ihnen erbaute Burg wurde vom König Rudolf von Schwaben zerstört. Bey Sachsenburg reihen sich, jenseits der Unstrut,

die Kinnberge an die Sageleite an.

Un der rechten Geite der Unftrut folgen Seldrungen, Biebe, Rebra, Laucha auf einander. heldrungen gab ehedem den Bohnfits von edlen Gerren ab, und die Burg berfelben reihete fich an die ftartften thuringifchen Teftungen an. Das Stadtchen Wiehe ift der hauptort einer herrschaft der herren von Werthern, die, jur Zeit des deutschen Reiche, das Umt eines Reichs : Erbthurhuters bekleideten. Nordwarts von Wiehe liegt die Rlofterschule Doffeben, und die tonigs liche Stuteren Bendelftein. Oftwarts von Wendelftein findet man das Pfartdorf Memleben, den ehemahligen Gis eines Benedictinertlofters, wo ber Konig Beinrich I, und fein Gohn Otto I, ihr Leben enbigten, Laucha, und ber Gefundbrunnen Bibra, find fleine, ans muthia liegende Stadte. Dem Dorfe Rirchfcheibingen gegen über zeigt fich Burg ich eibungen, eins der ichonften thuringifchen Ochloffer. Un der Loffa, einem Rebenfings chen der Unftrut, findet man das Stadtchen Colled'a, welt thes, nebft Beichlingen, und andern Oertern, aus einer Graffchaft entstandene Berrichaft der Berren von Werthern bildet. In der linten Geite der Unftrut, nicht weit von ihrem Einfluffe in die Saale, in einer eben fo fruchts als anmuthigen Gegend, in einem jum Theil von Beinbergen eingeschloffenen Thale, liegt Freyburg, well ches fich einft an die Denenburg anreihete. Auf biefer wobnte ber Staf Ludivig ber Springer. In der Dabe,

westwarts von Freyburg, ben dem Dorse Zicheiplig, stand die Weisenburg, der Wohnsig der thuringischen Pfalzgrafen aus dem Hause Gosegt. Des Pfalzgraf Friedrich schöne Gemahlin, Abelheid, gesiel dem Grasen Ludwig so sehr, daß er, um zu dem Besige derselben zu gelangen, den Pfalzgrafen, im Walde bei Weisenburg, ermorden ließ. Das Stammhaus Gosegt, das, oftwarts von Freyburg, an der Gaale liegt, wurde von den herren desselben (1041) in ein Benedictinerklosser verwandelt, das mit andern Risstern dieser Gegend das Schiekfal, ein weltliches Eigenthum zu werden, theilte.

An der linken Seite der Saale zeigt sich, schon in der Ferne, das auf einer Anhohe liegende Eckardsberge, das sich an eine alte Burg, von welcher nur noch die Thurme übrig sind, anreihete. Die Stadt ist jest der Hauptort eines Kreisses. Das zwischen Schardsberge und Weimar liegende Dorf Auerstädt war ein Hauptheil des Schauplages der sur Preussen so folgenreichen Schlacht vom 14. Oct 1806.

Ben dem Galzwerte Rofen verfett eine Brucke auf die rechte Geite der Gaale. Dan findet hier einen Gesundbrunn und Goolbader. Darauf nahett man fich ber von einer lan: gen Mauer eingeschloffenen Rlofterschule Pforte, aus einem ehemabligen Cifterzienserfloster gebildet worden. In der Rahe derfelben erscheint reigend liegend Raumburg, Die ehemahlige Hauptstadt eines vom Raiser Otto I (967) ges grundeten Sochstiftes, welches durch die Reformation in ein turfachfisches Kurstenthum verwandelt wurde. Huch hatte zu Naumburg einige Zeit lang eine Nebenlinie der Kurfürsten von Sachsen ihren Wohnsis. Die Veter: Paulfirche, oder die ehemahlige Domkirche, ift ein ansehuliches altdeutsches, mit vielen Denkmahlern altdeutscher Runft ausgeschmucktes Ber baude. Unter benfelben bildet ein auf Saulen rubendes Bogen: gewolbe eine unterirdische Rirche. Huf dem Markte zeigt fich das Schloff. Das Gewerbe der Einwohner befordern die Manus facturen von wollnen Strumfen, Mugen, Sandschuhen, befordert die jahrliche Peter : Paulmeffe. Das Rirschenfest, bas am 28ften Jul. gehalten wird, erinnert an die, durch die Rinder, von Maumburg abgewendete Gefahr, in die Gewalt des Suffittenanführers Procopius zu gerathen. Der QBein. der auf den, Naumburg umgebenden, Sugeln wachst, und vornehmlich der rothe, giebt einen bedeutenden Sandelsgegens ftand ab.

Die Stadt Weißenfels liegt am Fuse eines an weis sen Sandsteinen reichen Berges. Auf diesem erhebt sich das ansehnliche Schloß Augustenburg, auf welchem einige Zeit lang besondre Herzoge von der albertinischen Linie der Herzoge von Sachsen ihren Wohnsis hatten. Höhre hinauf sieht das schöne Reithaus, welches jest als Provianthaus gebraucht wird. In der Kostertirche verwahrt man die Eingeweide Gustav Idolfs; der Leichnam, und in der Folge auch das Herz, wurde nach Schweden gebracht. Unter den Einwohs nern giebt es geschiefte Golde und Silberarbeiter, ingleichen Strumswirfer und Vortenwirfer; ihr Gewerbe ist jedoch nicht mehr so blühend, als ehedem.

Ostwarts von Weisenfels sindet man das Stadtchen Lüten, ben welchem Gustav Abolf (6 Nov. 1632) als held seinem Tode entgegen ging. Den Ort, wo er todlich verwums det wurde, bezeichnet ein von mehrern kleinen Baumen umrings ter Stein. Sudsstilled von Lüten, in einer weiten Sene, gab Großg drichen, nebst mehrern andern Dörfern (2 May 1813) den Schauplatz einer sehr bedeutenden Schlacht ab. Dem Andenken derselben ist eine eiserse Pyramide, mit einem eisers

nen Rreute, gewibmet.

Un der linken Geite der Saale, nordwarts von Weißens fels, befindet fich das durch Friedrichs II Gieg (5. Nov. 1757) beruhmt gewordene Rogbach. Auf eben diefer Seite tommt man nach Merfeburg. Auch diefe Stadt war ber haupts ort eines vom Raifer Otto I gefifteten Bisthume. Die Dom: firche bildet, mit dem Schloffe, ein durch 7 Thurme geziertes Diefe Rirche zeigt mehrere Rleidungeftucke Otto's 1, ber Runigunde, Gemahlin heinriche II, und D. Luthers. In derfelben ift der Ronig Rudolf, der (1080) in der Schlacht ben Dolfen, fudofflich von Weißenfele, getobtet wurde, und ber Bifchof Ditmar, einer der gorzüglichsten Chronikenschreis ber Sachsens (ft. 1018) begraben, Das Schloß Diente erft den Bischofen, und hernach befondern Bergogen von der fur: fachfischen Linie, zum Wohnsige. Die Stadt umfaßt ein Byms nalium, eine Bebammenschule, ein Waifenhaus, ein Arbeites Einen hauptzweig des fladtischen Gewerbes. baus u. f. w. macht die Bierbraueren aus. Dabe ben Merfeburg, gegen liegt der Curort Lauchstadt, ein artiges Nordwesten, Stadtchen.

Un der linken Seite der Saale, weiter hinunter, in einem von Often nach Westen sich herabziehenden Thale, erscheint die Stadt Halle, vornehmlich, wenn Westwinde weben,

von großen, durch den Dampf der Saline und der Braunkohlen erzeugten Rauchwolfen, umnebelt. 3hr Begirt bilbete chebem einen Theil des Ergftiftes Magdeburg. Daber hatten die Erge bifchofe hier ein festes Schloß, die Morisburg, von welcher aber nur noch ein Theil übrig ift. Undre mertwurdige Ge: baude der Stadt find die Marienkirche, ju welcher ehedem ber rothe Thurm gehörte, und das Rathhaus. Auffer den Refors mirten und Lutheranern, haben auch die Juden hier ihr Got Die hiefige Sochschule, die seit einigen Jahren mit teshaus. ber wittenbergichen vereinigt ift, reihet fich, fowohl wegen ihrer Lehrer, als wegen ihrer miffenschaftlichen Unftalten und Cammlungen, an Deutschlands porzüglichfte Schulen an. Doch ift ein theologisches Ceminarium, und ein Gomnasium, Im fogenannten Thale zu Salle, der niedrigften Begend ber Stadt, befinden fich die aufferft reichhaltigen Salzquelleh, welche vielen Bewohnern von Salle einen ergies bigen Erwerbszweig abgeben. Die Einwohner werden Dfans ner genannt; die Arbeiter, die Salloren, Abtommlinge ber Wenden, unterscheiden sich noch immer durch ihre Rleidung und Sitten. Blod durch die Stadtmauer find von Salle die benden Stabte Glaucha und Donmarkt getrennt, und fie machen daber gleichsam Borftadte von Salle aus. cha ift der Gis beg berühmten (1644) von Angust herrmann Franke gegrundeten Baifenhaufes, und des toniglichen Dabat Die auffere Beftalt von Salle ift aber in ben neuern Die Stelle der alten Schiffers Beiten anmuthiger geworden. brucke nimmt eine neue, icone ein. Bon dem abgebrochenen Clausthore fieht noch ein einziger trefflicher Bogen ba; in ber Nahe des untern ramschen Thores, vor dem Eingangegebäude des Waifenhauses, zeigt fich jest ein ansehnlicher freger Plat, und vor bem obern ramichen Thore, das neugebaut worden, fieht man manchen neuangelegten Garten. Von Reumarkt & Stunde entfernt, an der Gaale, auf einem Relfen, zeigen fich einige Heberbleibsel ter Burg Giebimenftein, von welcher fich ber thuringische Graf Ludwig der Springer, burch einen Oprung über die Caale, befrevt haben foll. In der Rabe von Salle befindet fich auch die alte Burg 2Bettin, auf wels der die Stammyater des fachfischen Fürstenhauses wohnten. Rothenburg an der Saale ift, eines Rupferbergmere tes wegen, merkwurdig.

An der weißen Elfter, die fich mit der Saale vers einigt, liegt, großtentheils auf einer Anhohe, die Stadt Zeit, in welcher die naumburgichen Bifchofe anfangs ihren Sit hav ten. Auch wohnten hier einige Zeit lang Herzoge von Sachs sen. Ihr neues Schloß war die Morithurg. Im Garten desselben befindet sich die große albertsche Zeugmanusactur. Ausser dem Gymnassum, sindet man hier eine Erzichungsans stalt sur Kinder der höhern Stande, und ein Waisenhaus mit einer Industrieschule. Bey dem gleichfalls an der Ester lies genden Stadtchen Krossen sieht man ein Bergschloß, mit einem aussehnlichen Garten.

Wir begeben uns jest in das Elbgebiet dieses Regierungss bezirkes. Der Elbe fliest die Mulbe zu. Zwischen dersels ben und der Saale, oftwarts von Halle, liegen Landsberg, Oblitzsch, Bitterseld. Auf einem Berge bey der kleinen Stadt Landsberg stand einst eine Burg, die dem Markgrasen Wieterich, dem Sohne Konrads, des Anherrn der Markgrasen von Meisen aus dem wettinschen Hause, zum Wohnsige diente, und den Namen der Mark Landsberg, weranlaste. Dolitzsch, an dem in die Mulbe sallenden Löberbach, gehört zu den Oertern, die schon von den Sorbenwenden angelegt wurden. Man sindet hier ein Schloß, nehst einem Garten, und die Vierbratteren macht einen vorzüglichen Gewerbszweig der Einwohner aus. Vitterfeld, an einem Nebenflüsschen der Mulbe, reihet sich an die von niederländischen Colonisten angelegten Oerter an.

An der Mulde selbst folgen Eilenburg Düben u. a. Die Einwohner von Eilenburg, auf einer Insel der Mulde anmuthigliegend, handeln mit sehr gutem Hopfen. Brehne, zwischen Landsberg und Bitterseld, war ehemahls der Wohnsitz von Grafen, die von dem Markgrasen Konrad abstammten. Zörbig, nordwärts von Brehne, baut vorzüglich Taback. Die Bewohner der Stadt Düben beschäftigen sich mit der Wollen; und Leineweberen. In der Nähe derselben ist das königliche Alaunwerk Schwelmsel. Er äfenhannischen, jenseits der Mulde, ein von flandrischen Colonisten angelegter Ort, zeichnet sich durch seinen guten Hopfenbau aus.

An der schwarzen Esser reihen sich an einander an: Ortrand, Elsterwerda, Liebenwerda, Wahrens brück, Uebigau, Herzberg, Schweiniß, Jessen, Ortrand liegt an der Pulsniß, die der Esser ben Elsters werda zustießt. Bon hier geht eine Holzstöße nach Meißen und Oresden. Die Einwohner der, auf einer Insel der Esser sich ausbreitenden, Stadt Liebenwerda stammen gleichfalls von Niederländern ab. In der Gegend von Wahrenbrück

und le biga u gedeiht ber Flachebau und die Bichzucht. Der fandige Boben ber Infelftadt Bergberg ift oftern Hebers fdwemmungen ber Elfter unterworfen. Odweinig ents stand aus einem Sagdschlosse der anhaltschen Rurfürsten von Sachsen, die fich mit der Verfolgung der vielen wilden Chweine Diefer Gegend beluftigten. Bon einem einfallenden Thurme biefes Schlosses wurden (1406) die benden Sohne best Rurfürsten Rudolf III' erschlagen, und der Bater hinters ließ nun teine Erben. Das Land der anhaltschen Rurfürften, fogenannte fachfische Rurtreis, wurde hierauf (1422) vom Raifer Siegmund dem Martgrafen Friedrich dem Streitbaren von Deifien verlichen. Der Rurfurft Ernft ftellte (1470) das Schlof wieder her. Zuf bemfelben ftarb (16. Hug. 1531) der Rurfurft Johann der Beständige. Jeffen, nahe ben Schweinis, liegt nicht weit vom Ginfluffe der Elfter.

An der östlichen Seite der Elster verdienen noch Schlieben, Schönewalde, und Seyda, bemerkt zu werden. Schlieben, oftwarts von Herzberg, baut vorzäglich guten Flacks; Schönne walde, gegen Norden von Lerzberg, ist der vornehmste Wachsmarkt der umliegenden Vegend, und das fast ganz von Wald umgebene Seyda wird von vielen Leinewedern ber wohnt. Unnaberg, am neuen, aus der Elster abgeleiteten Veraben, bestigt, auf seinem Schlose, eine Erziehungsanstalt für Soldatenschne. Auf der, nahe ben demselben besindlichen Heyde, verlohr der Kurfürst Johann Friedrich der Verasmuthige (am 24. April 1547) die Schlacht, die dem ernesstinisschen Haus den Verlust der Kurwürde, und eines bedeutenden

Theiles des Landes, toftete.

Un der Elbe felbft zeichnen fich Muhlberg, Belgern, Tors gan, Domissch, Dretsch, Wittenberg, aus. Dinbiberg, an der rechten Geite der Elbe, umfast ein tonialiches Ochlof und eine Satzntederlage. Bev Belgern wachft Wein; Torgan ftellt, feit dem Jahre 1812, eine Feftung vor. Heber die Elbe führt hier eine lange Brucke. Innerhalb der Stadtmauer, auf einer Unbobe, feht bas Ochlog Sartens Die Ginwohner treiben vornehmlich Eudmeberen und Dierbraueren. Ben ben naben Dorfern Binna, Giptib. Elsnig, wurde (3 Dov. 1760) von Konig Friedrich II über Die Desterreicher unter Daun ein wichtiger Gieg erfochten. In Domitisch war ehedem eine Comiburen der deutschen Bu Pretich findet man ein toniglis Ordensballen Sachsen. ches Schloß, mit einem ichonen Garten, und bie Stadtfirche fiellt fich recht anschnlich dar.

Wittenberg ist, nachdem es, durch die Belagerung des Jahres 1813, ausserordentlich viel gelitten hat, aus dem Site einer Hochschule, in eine Festung verwandelt worden. Auf dem Schlosse war einst der Wohnsitz der anhaltschen Kursstürken von Sachsen, und in dem an das Schloss stoßenden Thurmgebäude wurde ehedem das Archiv des ganzen sächsischen Hausses ausbewahrt. In der Schlosstirche sind Luther und Welanichthon begraden; in derselben haben auch die Kurstürsten, Friedrich der Weise, und Johann der Veständige, ihre Erabssstätten erhalten.

Prettin, an ber rechten Elbe, Domitich gegen über, bat in feiner Rabe bas Schloß Lichtenburg, auf welches

(1811) das Buchthaus von hartenfels verlegt murbe.

#### 3. Erfurt.

Diesen Regierungsbezirk bilden, ausser einem Theile des ehemahligen Gebietes der Stadt Ersurt, der größte Theil des Sichsfeldes, die Grafschaft Hohnstein, die chemahligen Reichst städte Mabshausen und Nordhausen, die Gauerbschaft Tressurt, die Vogter Dorla, die Vozirke von Langensatz und Weis, siensee, die ehedem zum thuringischen Areise des Königreichs Sachsen gehörten, und, vom neustädtischen Kreize derschlen, die Armter Ziegenruck und Arnschaug, und der sächslische Theil der Grafschaft Henneberg.

Der Boden bieses Bezirkes lehnt sich nordwarts an den Sarz an; sudwarts breitet er sich bis auf die Mittagsseite des Ehuringerwaldes aus. Bon Borbergen des harzes, auf dem Eichsselde, fommt die Un firut, mit welcher sich die Salz a und die Bipper vereinigen. In die Unstrutergieft sich die aus dem oberschwarzburgschen Lande hereinstiegende Gera. An der Saale, welcher die Gera zusließt, liegt der östliche Theil des Regierungsbezirkes. Un der Werra

breitet fich der westliche Theil deffelben aus.

Am Jarze ist Bennekenstein, wegen eines nahen Eisenbergwerkes, und wegen der vielen Rägel, Spindeln, Löffel und Kisten, die daselbst verfertigt werden, eine gewerbs reiche Stadt. An der Zorge, die hier ihre Quelle hat, lies gen Ellrich und Nordhausen. Ellrich war einsteder Jampts ort der Grafschaft Hohnstein, die jest unter Preussen und Hanover getheiltist. Nordhausen, bis zum Jahr 1802 eine Reichsstadt, hat größtentheils ein altväterisches Ansehn. Unter ihren Staatsgebäuden ist die Blasuskirche das ansehnlichste.

Die Einwohner ber Stadt beweisen im Getreibe: und Holzthandel, im Brannteweinbrennen und Schweinemasten, eine glückliche Thatigheit. Unter den Privatgebouden hebt sich ein schönes Schauspiel: und Gesellschaftshaus besonders herr aus. Den Urspring der Wip per bezeichnet die eichefelbsche Stadt Worbis, wo viel wollnes Zeug versertigt wird. An der Leine, die in der Nähe von Dingolstädt eitspringt, liegt, in einer hohen anmuthigen Gegend, Heiligen ist abt, die ehemahlige Hauptstadt des Obereichsseldes, in welcher das Schloß, die Domkirche, das deutsche Haus (ein Gasthof) und das Zuchthaus die ansehnlichsten Gebäude sind. Die Eins wohner weben unter andern wollne Zeuge.

Auf bem Sichsfelde hat auch die Unstrut ihre Quelle. An dieser findet man die ansehnliche Stadt Muhlhausen, die die zum Jahre 1802 zu den Neichsstädten gehörte. In ihren schönen Strafen stehen aber meistens altraterisch gebaute Hauer. Zwei einander ähnliche Airchen stellen sich, so wie das Nathhaus, recht ansehnlich dar. Unter den Einwohnern leben manche reiche und wohlhabende, weil ihnen die Wollen weberen, die Waidbereitung, und der Gerreidehandel, ein sehr

einträgliches Gewerbe verschaffen.

Die zwischen Muhlhausen und Langensalz sich ausbreitens de Ebene zeigt, vornehmlich in der Gegend von Och on stedt und Großengottern, eines sehr ansehnlichen Gerichtst dorfes der herren von Marschall mit zwei Kirchen, sehr frucht

bare, mit Getreide, Sirfen und Unis befaete Mecker.

Langenfalz entlehnt seinen Namen, von der Galza. Ihre Umgebung hat nichts Ungenehmes. Unter ihren Saus fern giebt es noch viele unansehnliche. Ben dem Ginfluffe der Salga erhebt fich bas alte Schloff, die Dryburg, auf welcher die ehemahligen Gerren von Salza ihren Sit hatten. Die Bonifacinstirche, ein altes ehrwurdiges Gebaude, prangt mit einem Thurme, den man fur den hochften in Gachfen halt. Muf dem Dartte fteht das gutgebaute Rathhaus. Die Gius wohner betreiben Manufakturen von seidenen und halbseidenen Beugen, und von Euch. Man findet vor der Stadt eine große Baumwollen : Spinneren, und es giebt unter den hiefigen Rauffeuten viele, die einen bedeutenden Sandel treiben; auch hat eine Landwirthschaftegefellschaft bier ihren Gis. ben der Stadt, nach Gudoften, ift ein Schwefelbad, mit ars tigen Ahlagen. Diefes wird jedoch weniger besucht, als das Schwefelbad ben dem, gleichfalls an einem Nebenfiufichen ber Unftrut, liegenden Stadtchen Tennftabt, obgleich die

Babegaste hier noch wenige Bequemlichkeiten finden. Die Einwohner treiben Bollenweberen. Mordwarts von Lans gensalz findet man, an der Unstrut, die Stadt Thomas, bruck (Thamsbruck) mit einem Schlosse. Das Dorf Nägelstädt, sudwarts von Langensalz, ehemable der Sig einer Comthurey des deutschen Ordens, liegt bey Bergen, die eine Bersteinerungen reich sind. Destlicher, an der Helbe, die der Unstrut zusließt, sindet man die dorfmaßige Stadt Weißen see, und, an der Wipper, Kindelbruck. Ackers bau macht in dieser Gegend die Hauptbeschäftigung der Eins wohner aus. Den Einsuße der Gera in die Unstrut bezeich.

net der ansehnliche Marktflecken Gebefee.

In der Gera breitet fich die große, befestigte Stadt Erfurt, einst Thuringens Sauptstadt, aus. Bahricheinlich ift ihr Name aus Berafurt entftanden. Gie war ichon gur Beit des Bonifacius vorhanden, und diefer mablte fie gum Cige eines Bifchofs. In der Rolge icheint aber das erfurtiche Bisthum mit dem mannzischen Erzbisthume, welches Bonifas eins einige Zeit vermaltete, vereinigt worden gu fenn; wenige ftens maßte fich der Erzbischof manche Besigungen und Rechte Die städtische Gemeinde, burch einen blubens in Erfurt an. ben Sandel groß und wohlhabend, suchte das Unfehn einer Reichestadt zu behaupten. Es gelang ihr jedoch fo wenig, baf felbe ju befestigen, bag vielmehr der Rurfürst von Danng die amischen ihrer Obrigfeit und Burgerschaft ausgebrochnen Streis tiafeiten benuben tonnte, die Stadt der Reichsacht zu unterwerfen, und fie, vermoge der ihm aufgetragenen Bollgiehung berfelben, (1664) in seine Sewalt zu bringen: 3m Besite bes Rurfars ften von Mannz blieb Erfurt bis zum Jahre 1802, da es bie regensburger Reichstagedeputation dem Ronige von Preuffen In der Dabe der Stadt fieht man die Festung Huf einer Unhohe, an der nordweftlichen Enriarburg. Seite der Stadt felbft , fieht die Feftung Detersbera. Das ben berfelben ehedem vorhandene Benedictinerfloffer wurde. in der letten Belagerung (1813) fo febr zerftort, das man fur aut gefunden bat, Die Steine beffelben zu andern Bamwerten zu brauchen. Gudofflich von diefem Berge zeigt fich die große prachtige, alte Domtirche, deren großte Gloce 275 Etnr. Der ansehnliche Plat vor derfelben wird zu ben Bras ben (von dem lateinischen gradus, Stufen) genennt. In der Mahe berfelben befindet fich bas Sauptgebaude der ehemablis gen Sochschule. Die vielen Rlofter find, bis auf das Rlofter ber Urselinerinnen, alle aufgehoben, und auch von ben Rirchen

hat manche eine andre Bestimmung erhalten. In bem ebes mahligen Muguftinerflofter, das jest ein Baifenhaus vorstellt, lebte Luther einige Zeit als Dionch. Unter ben weltlichen Staatsgebauben zeichnet fich, im fublichen Theile, die ehemahe, line Statthalteren, das jesige Gouvernementshaus, durch fei: ne Große und fcone Bauart, aus. Deftlicher fommt man zum Anger, einer langen, breiten, von ansehnlichen Saufern eingefaßten Strafe. Unter jenen zeigt fich bas fchone Gebaude ber Stadtmage, in beffen oberftem Stockwerte fich die Biblio: thet befindet. Die Stadt umfaft, in 30 Gtraffen, und mehr als 300 Gaffen und Gafichen, gegen 3000 Saufer. Einwohner treiben mit Oduben, Buten, wollenen Strums fen, Dagen und Bandern, einen fehr bedeutenden Sandel: auch benugen fie bas milbere Elima und ben guten Boden, Bemuge, Camerenen und Blumen in großerer Menge, und früher als ihre Nachbaren, zu liefern. Die Sochschule, eine ber altesten in Deutschland, ift erft vor wenig Jahren aufges hoben worden. Es find 2 Symnafien vorhanden, ein fatholis fches und ein luthersches; das lettere bat in den neueften Beiten eine verbefferte Ginrichtung erhalten. Bu Erfurt hat auch eine Akademie ber nuglichen Wiffenschaften, und eine Zeichenschule, ihren Gis. Das Commer : Bergnugen ber Erfurter befordern die Unlagen auf bem Steiger, und die Mildinsel.

Im Bezirke der Saale, mit welcher sich die Unstrut vers einigt, sindet man den Theil des Amtes Neustadt, der zu dem prenssischen Gebiete gehört. An der Saale liegt die kleine Amtössadt Ziegenrück, mit Webern und Eisenarbeitern, und nordwestlicher, an einem Nebenstüßichen der Saale, die kleine Stadt Nahnis, mit einem Schlosse, wo Leineweber ren und Schönfärberen die Hauptzweige des Gewerbes aus; machen. In der von dem Gebiete der Fürsten Reuß ganz um; gebenen Stadt Gefell wohnen viele Großuhrmacher. Es

giebt in diefem Begirte Rupfer, Gifen, Robalt.

Der preussische Theil der Grafschaft Henneberg ber sindet sich an der Sudostseite des Thuringerwaldes, im Ber zirke der Werra. Un der Schleuse, die derselben zusließt, liegt, auf einer Anhohe, die Stadt Schleus ingen, einst der Wohnste einer Linie der Grafen von Henneberg. Das Schloß derselben, ein weitlauftiges, aber altes Gebäude, an der Sudseite der Stadt; ist jest verschiedenen Behörden einger raumt. In der ausehnlichen Stadtstriche befinden sich die Grabmähler der alten Grafen von Henneberg. In einem

ehemahligen Aloster hat das gute Gymnasium feinen Sig. Das Gewerbe der Einwohner grundet sich auf Fabriken von wollenen Zeugen und Strümfen, von Bleyweiß, Papier, und auf den Holzhandel, zu welchem auch eine Flose Gelegen:

heit giebt.

Nordwestwarts von Schleufingen, an einem Nebenfluffe ber Werra, findet man Gubi, das, im Thale ber Lauter fehr romantisch liegend, feit bem Brande 1753 neugebaut das Die Ginwohner betreiben ein fehr bedeutendes Gemers be, deffen hauptgegenftande Gewehr: und andre Gifenfabriten, und Barchentweberen, find. Dordmarts von Gubl debnt fich, im Lauterthale, das Dorf Goldlauter von Beffen nach Bon diesem Orte, wo gleichfalls viele Gifenarbeis ter leben, wird ein Berg benannt. Mordwestlich von Gubl liegt der wohlgebaute Darftflecken Bennshaufen, unter deffen Bewohner einige einen febr bedeutenden Weinhandel treiben. Ben Och miedefeld, oftwarts von Gubl, machft febr feiner Flachs. Der Martiflecfen Seinrichs, gegen Sudwesten, gablt unter seinen Einwohnern viele, die fich von Gifenarbeiten, von Barchentweben, und vom Weinhandel nabren. Un ber offlichen Brange, an der Lengwit, einem Rebenfluffe der 31m, welche bas preuffische von dem weimars ichen Gebiete trennt, liegt das, benden Stagten gemeinschafts liche Dorf Stuberbach, der Gis von Glasfabriten. Den Einfluß der Schleuffe in die Werra bezeichnet Rlofter: Begra, ein Pramonstratenserfloster, das jest zu einem Fuls lenftall fur die Stuteren zu Bendelftein gebraucht wird.

Un der Werra, in einem schmalen Thale, 2 Meilen von Muhlhausen, findet man Treffurt, das von dren Furthen seinen Namen bekommen hat. Das alte verfallne Schloß Nordmanskeit in war einst der Sis von Edelleuten, welche die umliegenden Gegenden, durch ihre Raubzüge, gewaltig ber dringten. Die Landessürsten derseiben blieben, als sie sich der Burg bemächtigt hatten, im ungetheilten Bestie derseiben; daher bekam dieser Bezirk den Namen einer Canerbschaft. Obst und Hopfen gedeihen hier vorzüglich gut. Oberdorla,

ein Dorf, ift ber hauptort einer fogenannten Bogten.

| Schleufingen | 50° 55' Breite. 27° 49' Länge.
| Erfurt | 50; 59; — 29; 42; —
| Langenfalsa | 51; 7; — 28; 19; —
| Mihlhausen | 51; 13; — 28; 9; —
| Deiligenstadt | 51; 23; —
| Otordhausen | 51; 30; — 28; 29; —

Werningerode 51° 51′ — 28° 27′ — Halberstadt 51: 54: — 28: 43: — 29: 19: — Tangermunde 52: 33: —

Magdeburg 35,850, Halle 21,600, Ersurt 16,820, Halberstadt 14,700, Quedlindurg 11,470, Nordhausen 9700, Mahlhausen 9350, Burg 9100, Naumburg 8730, Merseburg 7480, Zeig 6560, Langensatza 6400, Suhla 5700, Stendal 5360, Werningerode 5100, Calbe 4500, Heisten stadt 3900, Tangermunde 3200, Tennstadt 3000, Osciligens ben und Aschersteben 2950, Barby 2800, Ellrich 2600, Schleusingen 2200, Tensturt 1800, Weißensee 1700, Wersber 1400, Vorbis 1300 Einw.

Wolfsmenge und Flacheninhalt der Regierungsbezirte:

Magdeburg 481,000 Einw. 205 gev. M. 2346 Merseburg 509,000 — 187 — 2721 Ersurt 245,000 — 66 — 3721

1,235,000 Einw. 458 gev. M.

# 4. Brandenburg.

Diese Proving ift aus Theilen der Mart Brandenburg, bes Ronigreichs Sachsen und Schlesiens, jusammengesett. Den größten Theil ihres Bodens bilden Candebenen und Brus che, die nur hier und ba von unbedeutenden Unhohen unter: brochen werden. Die Fluffe, die ihn bewassern, fließen der Oder, oder der Elbe, ju. Mit der Oder vereinigen sich die Bober und die Deiffe, die aus Schlefien fommen, und Die Barte, die aus dem Regierungsbezirte Dofen berbey: flieft. In die Elbe ergiegen fich die fchwarze Elfter und die Havel. Durch verschiedene Kanale werden die Weich's sel und die Oder mit der Elbe in Verbindung gebracht. Der Boden hat im Bangen feine vorzügliche Fruchtbarteit. Die meifte zeigen die Umgebungen der havel und der licker. Der Getreidebau ift nicht hinlanglich. Defto reichlicher gedeis hen Sulfenfruchte, Kartoffeln, Ruben; auch giebt es Walber, mit Gichbaumen. Die Schaafzucht ift bedeutenb. Die vielen Rluffe gemahren eine fehr betrachtliche Fischeren. Gifen , und andre Mineralien, werden nur in unbedeutender Menge ges funden. Der weniger ergiebige Landbau hat die Einwohner, gu einer angestrengten Betriebsamteit in Manufacturen und Fabrifen, aufgefordert.

Diese Einwohner find theils Deutsche, theils 2666mmlinge von Benden. Diefe lettern breiteten fich in dem gangen Lande awischen der Elbe und Oder aus. Gie wurden Saveler, Wilgen, Rhedarier u. f. m. genennt. Das Land an der Befffeite der Elbe gehorte mit zu dem Gebiete der Sachi Es wurde hier von den deutschen Ronigen, der wendi: ichen Nachbaren wegen, ein Markgraf angeordnet. hieß, in Beziehung auf andre Markgrafen, der Markgraf der Mordmart, die fpaterhin, jum Unterschiede von den neuen Marten, die Altmart genannt murde. Die neuen Marten, oder bas Land zwischen der Elbe und Oder, eroberte, (um 1134) der Markaraf Albrecht der Bar, feit welchem die Ctadt Brandenburg ber Bohnfit der Markgrafen wurde. Die aus dem anhaltschen Stamme entsproffene Markgrafen von Brandenburg reiheten fich fruhzeitig an die Rurfurfien an. Als ihr Geschlecht (1320) erloschen war, befand sich die Dart Brandenburg im Befige verschiedener Rurftenbaufer, bis fie endlich der Raifer Siegmund (1417) bem Burggrafen Rriedrich VI von Rurnberg verfaufte. Bon biefen fammen nun die Rurfürsten von Brandenburg und Konige von Preuft fen ber,

# I. Berlin.

Auf einer, von der Spree durchflossenen Candebene, breitet fich die große Sauptftadt der preuffischen Monarchie aus. Ihr ganger Umfang betragt 4546 Muthen, oder 21 Meilen. Diefer Umfang umschlieft 5 Stabte, mit mehrern Borftadten. Die vornehmften von den 14 Thoren, die ju derfelben führen, find : gegen Rordoften das oranienburger, gegen Cudweften bas brandenburger, und das potedamer, gegen Guben bas hallische. Die meiften ber 5 Stabte werden von Urmen ber Spree, gleich Infeln, umfloffen. Bon Sidoften nach Nords meften tommt zuerft das eigentliche Berlin. Sier findet man das Rathhaus, welches jest ben vereinigten Stadtrathen eingeraumt ift; ferner das Gouvernementshaus, die Mitteratas bemie, das Landschaftshaus, die Sauptwache, den Cadettens hof, die große Barnisonfirche, die alle übrigen Rirden Bere lins an Umfang übertrifft, und das große Friedrichshofpital, ober Maifenhaus.

Ueber einen Urm ber Spree führen nach der zwenten Stadt, Coln (auch Alteoln und Coln an der Spree) bie Friedriches und bie lange Prucke, die fich von ber Roniges

straße nach dem Schloßplage hinanziehen. Auf der letzern erblickt man des großen Friedrich Wilhelms gegossen Reiters bilbsaule. Hier steht das königliche Schloß, ein größes, um, gleich gestaltetes Sebande, mit 4 Hösen, und größtentheils 4 Stockwerke hoch. In demfelben wird die Gemählbesamms lung, ingleichen das Aunst und Naturalienkabinet, ausbewahrt. Un die Subseite desselben schloßet sich der Schloßplatz an. Nordwärts vom Schloßeben schloße besinder sich der Lustgarten, oder Paradeplatz, ein von Pappeln und Kastanien eingefaßtes Viereck, und die Domkirche. Sudwärts kömmt man zum königlichen Reitstall.

Bon Coln wird, abermahls durch einen Arm der Sprie, die Stadt Friedrichs werder getrennt. Die mertwürdigt ften Gebande derfelben find das Zenghaus, die Minge, die Bank, und die wegen ihrer Gefangniffe bekannte Haus

voigten.

Heber einen andern Arm der Opree gelangt man nun gim fconften Theile der Stadt, jur Friedrichs ftabt, welche von der I Stunde langen, vom orgnienburger bis gum hallischen Thore fich erstreckenden, meistens von schonen Saut fern eingefaßten Friedrichsftrage durchschnitten mird. folche Strafe hat feine andere beutsche Stadt aufauweiseit. Durch den nordöftlichen Theit derfelben zieht fich die Otrafe unter ben Linden, die mit einer fechefachen Reihe Diefer Baume befett, und von ichonen Baufern umgeben ift. Zwischen dieser und der Grece steben die Sternwarte, ingleichen die Gebande ber Sochschule und der Utademie der Biffenschaften." Strafe felbft zeigt fich bas in einem fehr eblen Stille hebaute Links von der Friedrichsftrage lauft, bis jum Opernhaus. hallischen Thore, die Wilhelmestraffe bin. Broischen' biefer und der Friedrichestrafe befinden sich der Pallast des Pringen Wilhelm, und der vierectige, mit Linden befeste Wilhelmsplat. Auf diesem fiehe man die Bildfaulen der berühmten Reldherren Schwerin, Winterfeld, Cendlit, Reith, Biethen. ber Kriedrichsftrage und Friedrichswerder folgen nach einander Die Bibliothet, die fatholische Rirche (eine Rotonde) die frangofis Sche Rirche, und das neue seit dem letten Brande sehr prachts voll wieder hergestellte Ochauspielhaus. Sier ift der Gendars Gudlicher kommt der Donhofiche, von prachtigen Baufern umgebene Plat. In der linten Geite der Wilhelmes strafe breitet sich die Dorotheen stadt aus, an deren nords lichen Ende der Thiergarten hinlauft. Sier fallt das herrliche, nit dem Siegeswagen geschmuckte brandenburger Thor in die

Augen. Hier findet man den Pallast Radzivill, und die Porzellanfabrit, nicht weit vom porsodamer Thore. Jenseits der Spree zeigt sich der Pallast und Garten Monbijou, das franzdische Hospital, die Vetertnärschule, und zwischen dem Flüschen Pantow und der Spree, in der spandauer Vorstadt, das große Invalidenhaus und die Charité.

Die Bahl aller Saufer ber Stadt Berlin belauft fich auf

7133. Diefe bilden 22 Plate und 224 Gaffen.

Berlin ist nicht allein die schönste Stadt in ganz Deutschs land; fie hat auch, in Beziehung auf Runft, Wiffenschaft und Betriebfamteit, eine vorzügliche Bichtigteit. Den Runfifinn erregen und heben die Atademie ber Runfte, die toniglichen Sammlungen von Gemablben und Untiten. Den Wiffens Schaften find die große Buchersammlung von 160,000 Banben, und die Cammlungen von Daungen, von naturhiftorifden, anatomischen u. a. Begenftanden gewibmet. Die hiefige Akademie der Biffenschaften ift eine der alteften in Europa. Auffer ber Sochschule findet man hier noch viele andere Unterrichtsanstalten, als 5 Symnasien, eine Schule fur Tanbstumme, eine Schule fur Aerzte und Bundarzte in der Charité, eine Beterinarfchule. Dicht leicht vereinigt eine andere Stadt verhaltnigmäßig mehr miffenschaftlich gebildete Manner.

Die Einwohner Berlins liefern alle möglichen Gegenstände bes Bedursniffes und Luxus, vornehmlich aber seibene Zeuge, Tücher, goldene und silberne Tressen, Stiekereyen, Porzellan,

mufitalifde und andre Inftrumente, Uhren.

Die von der Natur vernachlässigten Umgebungen Bers lins sind durch die Kunft schoner dargestellt. Eine kleine Meile von Berlin besindet sich das Dorf Friedrichs feld, mit einem schonen Schlosse und Park, das der Familie des Berzogs von Kurland gehört. Ein andres schones Dorf ist Schon eich, mit anmuthigen Unlagen, und einer Wachslichts fabrik.

# 2. Potsbam.

Auf einer Insel der Spree liegt, ehe sie Berlin erreicht, bie Stadt Köpenick mie einem Schlosse, wo unter audern das Leinemandbieichen getrieben wird. Gleichfalls an der Spree, westwarts von Berlin findet man Charlottenburg, zu welcher Stadt der Weg durch den Thiergarten führt. Man sieht hier ein prächtiges Schloß, mit einem reichen Orangeries

garten und einem Orangericsaale. Da, wo die Spree sich mit der havel vereinigt, in einer anmuthigen Gegend, besins det sich die, wegen ihrer Kestungswerke und einer großen Gewehrsabrik, merkwürdige Stadt Spandau. Un der havel, nordwärts von Berlin, liegt das Schloß Oranien burg, in einer sandigen Gegend. Teltow, von der linken (össlichen) Seite der havel etwas entsernt, ist wegen seiner wohlschmecken; den Steckrüben berühmt. Ben dem Dorfe Großbeeren, unweit Teltow, singten die Preussen (23. Aug. 1813) über

die gegen Berlin anruckenden Frangofen.

In der westlichen Geite, an der Savet felbft, da mo fie die Ruthe aufnimmt, breitet fich die Stabt Dotsdam, in der Rabe von Alleen, und weiterhin von Waldungen und Bebufchen umgeben, aus. Erft unter Friedrich I (1717) angefangen, betam fie unter Friedrich II (1741 - 1780) die jegige Be: Ralt, die einen Aufwand von 24 Millionen Thalern verurs Aber fie reihet fich nun auch an die schonften beutschen fachte. Muf regelmäßigen Platen, und in schnurgeraden Stadte an. Straffen, ftehen Baufer von 3 - 4 Stockwerten, meiftens von Backfteinen gebaut. Die Stadt burchfließen mehrere auf bol: landische Art von Baumen eingefaßte Ranale der Savel. Auf dem alten Martte, den ein Obelist giert, fieht das tonigliche Schloß, die Nicolaikirche, und das Nathaus. Das Schloß, ein prachtvelles Bobaude, umfaßt auch ein Theater. Sof: und Garnisonkirche, auf deren Thurme fich ein fcones Glockenspiel horen laft, find die Ronige Friedrich Bilhelm I und Friedrich II begraben. Ben dem Bau des Mathhanies ift das amfterdamer zum Dufter gewählt worden. Undre vorzuge liche Gebaude find : das große Militarhospital und Baifens haus, die frangofifche Rirche, bas Schaufpielhaus. Das In: muthige der Stadt Potebam wird, durch den mit Linden ; und Pappelbaumen beflangten Wilhelmeplag, an welchen fich englis fche Unlagen aufchließen, und durch die Plantagen am Baffin, Die hiefige Gewehrfabrit fieht mit der fpandauer gehoben. in Berbindung. Unter ben 9 Thoren zeichnet fich bas brans benburger burch feine herrliche Bauart aus. Diefes führt au demim Jahre 1744 angelegten, Schonen Schloffe Sansfouci; aber fein andres europaisches Rurftenhaus ift vielleicht dem (von 1763 - 1769) mit großem Aufwande aufgeführten, aufferft prachtigen und geschmachvollen, neuen Ochloffe abnlich. Da, wo die Savel Schiffbar wird, befindet fich die Stadt Behbenit, ber Gis eines Frauleinstiftes. den hier Augeln und andere Kriegsgerathe gegoffen.

Unterhalb Potsbam, an der Havel, folgen nach einander Berder, Regyn, Brandenburg, Plauen. Der, von Sanssouci nur I Stunde entfernte, Ort Berber ents lebnt feinen Damen von einer Infel, und die Einwohner defs felben treiben, fo wie die des Rleckens Rebnn, eine fehr be: beutende Rifcheren. Die Stadt Brandenburg, einft ber Wohnsit der Markgrafen, theilt sich in die Alt: und Neuftadt, und in bas zwischen beiden liegende, auf Pfahlen gebaute Be-nedig, ein. Auf einer, von der Havel gebildeten Halbinfel fteht die Burg, nebst der Domitirche, die Raifer Otto I (949) Unter ben Ginwohnern befinden fich Abtommlinge von reformirten Frangofen, tatholifden Ballonen und Galge burgern. Es ift hier ein Symnafium. Plauen bezeichnet die Lage des aus der Savel abgebildeten Ranals. Savelberg, auf einer Infel ber Savel, mar ehemals gleichfalls ber Sig Die Ginmohner deffetben raffiniren Bucker, eines Bischofe. bereiten Tabact, u. a. m. Dicht weit davon flieft die Savel ber Elbe au. Lengen, in ber Dabe ber Savel, gwifchen zwen Geen, ift von einem, vornehmlich ber Biehzucht febr angemeffenen Boben umgeben. Dabe ben ber Savel findet man auch Rathenow, in der Dahe der Begend, wo ber große Rurfurft Friedrich Bilhelm (1675) über die Schweben einen Gieg erfocht.

Zwischen Rathenov und Havelberg fließt, unterhalb Rhis now, der Ithin, der Savel gu. In diefem Rhin findet man, weiter hinauf, Sehrbellin, wo fich die ermahnte. Schlacht endigte, die ben bem Dorfe ginum anfing. ber Savel vereinigt fich, zwischen Rhinow und Savelberg, die Doffe, die von der metlenburgichen Granze tommt. Zwischen der Doffe und dem Rhin-liegen Bittftock, Rheinsberg, Alle: und Reuruppin, Bufterhaufen, Reuftadt. Ben Bitts ftock wurden (1636) die Raiserlichen von den Schweden bes Rheinsberg, am Rhin, von Friedrich II neuges baut, zeigt ein ichones Ochlog des Pringen August von Preufe fen, und liefert Steinaut. Deuruppin, an einem fifchs reichen Gee, den der Rhin durchflieft, ift, feit dem Brande des Jahres 1787, eine regelmäßige, schone Stadt. Tabackebereitung und Bierbraueren machen Saupmahrunges zweige ihrer Ginwohner aus. Un eben dem Gee befindet fich Altruppin. Das nordbffliche Granfee zeigt ein Dente mahl der Ronigin Louife. Un der Doffe folgen Wufterhaus fen, auf einer Infel, mo Tuch gewebt wird, und Deus Ø 2

stadt, welches von der Dosse seinen Bennamen entlehnt. Bier hat eine ber vornehmsten Spiegesfabriten ihren Sig.

Die in der Nahe von Potsdam fliegenden Nuthe fonnit aus der Gegend der Stadt Juterbogt. In der Nahe der felben, ben dem Dorfe Dennewis, trieben (6. Gept. 1813) die Preuffen die gegen Berlin anrudenden Franzosen glucklich

guruck. Ihrem Siege tft ein Dentmahl gewiomet.

Zwischen Jüterbogt und Potsdam, im Bezirke der Rusthe, liegen Zinna, Luckenwalde, Treuenbriegen. Zinna bezeichnet ein Kloster und eine, so wie mehrere Dors ser, erst seit dem Jahre 1780 angelegte kleine Stadt. Bon jenem hat ein Münzsuß seinen Namen. In der Stadt wied Catum gewebt. Zu Luckenwalde blüht eine Tuchfabrit. Treuenbrießen, an der von Leizzig nach Berlin sührens den Landstraße, liesert wollene und leinene Zeuge. Oestlicher, wischen der Nuthe und Spree, sindet man die kleinen Stadte Mitten walde und Zossen. Ben dem Dorfe Sperens berg, in der Näche von Zossen, bricht man Supssteine, die man zu den Gebäuden der Städte Berlin und Potsdam braucht.

Mus bem 2 Deilen langen Uderfee tommt bie Uder, von welchem die Udermart ihren Namen entlehnte. diefer findet man, an einem Gee, Prenglow, Die ebemahs lige Sauptstadt der Uckermark, mit einer ichonen, altbeutschen Bauptfirche, und Sandel treibenden Ginwohnern, unter welchen Abkommlinge von Frangofen leben. Un ber westlichen Seite ber Uder, wird Straugburg gleichfalls von frangofischen Abkommlingen, die Wollenweberen treiben; bewohnt. ichen ber Ucker und bem Finowkanal, der, durch die Kinow, bie Savel mit der Ober verbindet, liegen Schwedt, De uangermunde, Joachimsthal. In Schwedt, nahe ben der Oder, findet man ein herrliches Schloß, welches einige Zeit lang den Wohnfig eines Fürsten des Baufes abgab, ingleichen ein Rathhaus und ein Ochauspielhaus. Auch hier ift eine frangofische Colonie. Dan webt bier Ench, und beret: tet Taback. Diefer Erwerbezweig blubt auch in De uanger: munde, am Gee Dunde. Bu Joachimsthal hatte das berlinfche Bomnafium diefes Damens ehedem feinen Gis. Die feit bem Brande 1735 regelmäßig aufgebaute Stadt Templin, am Dolgenfee, reihet fich an die ichonften Landfiddte an. Ben Segermuft, an der Finow, findet man ein königliches Deffingwert. Es giebt in biefer Gegend noch manche Metallfabrit.

An ber siblicen Seite bes Kinowfanals liegen: Meu: Radt: Eberswalde, Liebenwalde, Fregenwalde, Bernau, Wrigen, Landsberg. Deuftabts Cherse walde besteht aus zwen, durch einen Ranal abgefonderten Theilen; aus dem eigentlichen Chersmalbe und aus Deuftabt. Sutgebaut ift es von vielen Obit: und Gemufegarten umges Den urfprunglichen Ginwohnern haben fich zwen Colo: nien zugesellt. Die erste von Schweißern (1691) die zwente von Stahl: und Gifenfabrifanten aus dem thuringenichen Orte Ruhla (1747). Für die lettern wurde eine neine Vorstadt angelegt. Liebenwalde und Landeberg find fleine Stabte. Frenenmalbe, in ber Dahe ber Ober, I Deile von Brieben, bat ein Ceidenhaus, in welchem fur bie potes damer Seidenfabrit gesponnen wird. Rahe daben ift ein Defundbrunn mit Unlagen. Huch unter ben Ginwohnern ber auf alte Urt befoftigten Stadt Bernau leben Abfomms linge von frangofischen Colonisten. Brigen, nabe ben ber Der , am faulen Gee, ift von gutem Getreideboden umgeben. Bwifchen der Oder und bem Oberfanal find, jur Beit Konig Friedrichs II, manche bruchige Landftriche in fruchtbare Meder verwandelt, und mit Dorfern befest worden. Straufber @ rifiegt an einem Gee, beffen Baffer, mabricheinlich burch eine caus bem Pflangenreiche herruhrende Urfache, fich bisweilen roth farbt. V - 101 . 1 13 :3: -3. Tholographic in the

# 3. Frantfurt.

Diefer Regierungsbezirf umfaßt, auffer ber ehemahligen Menmart, welche burch die Oder von den übrigen Marten getrennt wurde, die von Sachsen abgetretene Niederlausfis. In die Oder ergießen sich, an der rechten Seite, die Warthe, an der linken die Bober, und die Neiße.

Der Boden besteht meistens aus Sandebenen.

19575 11.

An der Oder liegen: Krossen, Schidlo, Franksurt, Lebus, Ruftrin. Krossen, am Sinflusse des Bobers, ehedem die Hauptstadt eines Fürstenehums, hat Tuche Eisens und Kupfers sabriken. Ben dem Dorfe Schidlo wird ein sehr einträglis cher Zoll entrichtet; auch ist hier eine Riederlage der lausiger Waaren. Die Hauptstadt Kranksurt, an der liefen Seite der Oder, die ihre Messen und ihr Handel wichtig machen zählt unter ihren Einwohnern manche Abkommlinge von Franzosen, aber auch viele Juden. Die hiesige Dochschule ist mit der brestauer vereinigt worden. Noch ist ein Gymnasium,

und ein Baifenhaus, vorhanden. In ber rechten Geite ber Ober lient Runnersborf, mo Friedrich II (27. Aug. 1759) von den Ruffen und Defterreichern besiegt murde. Lebus. war, vor der Reformation, der Gis eines Bifchofe. Rus ftrin, ben dem Ginfluffe ber Barte, von Dtoraften umges ben, ehemable die Sauptftadt der Reumart, und eine vorzüge liche Feftung, wurde (1758 Mug.) durch die Rugeln und Bomben ber Ruffen fo fcbrecklich verwuftet, daß fie mußte neugufgebant merden. Unter ihren Gebauben find bas Schloff und das Landschaftshaus die ansehnlichften. Gegen Rordoften von Ruffrin liegt Bornborf, bas burch Friedrichs II Gieg über die Ruffen (27. Mug. 1758) berühmt geworden ift. ber Barte, die tury vorher die Dete aufgenommen bat, findet man bie ichongebaute Stadt Landsberg, beren Einwohner, unter welchen mehrere hundert Juden leben, Kabrifen von wollenen Tuchern, Beugen, und Strumfen betreiben.

Zwischen der Barte und Oder liegen die Stadte Dross fen, Soldin, an einem großen See, und Sonne burg. Die benden ersten Stadte liesern vieles Tuch; Sonne burg war einst der Sig des Johannitermeisterthums. Un der Netze ift Driesen, wegen seiner Tuchweber, merkwardig.

Nicht weit von der Ober liegt die anschnliche Stadt 3 uls lichau, wo, auffer einer großen Luchweberen, noch manche andre Kabrifen bluben, wo ein Pradagogium und ein Schule

meifterseminarium feinen Gig.

An Nebenstüssen der Oder, an der Bober, ber Reisse, und der Spree, breitet sich die Niederlausis aus. In der Bober liegt Christianstadt, mit Fabriken von Tuch und Theftergeschirre. In der Westseite der Bober, unweit der schlesischen Gränze, sindet man Sorau, mit einem Schlosse, einem Gymnasium, und einem Waisenhause. Die Einwohner weben Leinewand, Tuch, u. a. m. In der Netse, 2 Stunden von ihrem Einstusse in die Oder, tiegt Guben, die größte und gewerbreichste Stadt der Niederlaussit, mit einem Gymnasium. In ihrer Umgebung wachsen Weintrauben.

An der Spree, und im Bezirfe berselben, befinden sich Lubben, Spremberg, Kottbus. Die Einwohner von Lubben treiben vornehmlich Garten: und Labacksbau. Zu Spremberg hat ein Frauleinstift seinen Sig. Zu Eucau, südwestlich von Lubben, ist ein Gymnasium, ingleis chen ein Zucht: und Irrenhaus. Kottbus, eine sehr beden

tende Stadt, vereinigt unter ihren Einwohnern Abkömmlinge von Wenden und Franzosen, ingleichen Juden; auch umfaßt sie ein Gymnasium, ein Waisenhaus, und gute Armenanstale ten. Man versertigt hier sehr feines Tuch, und vornehmlich für die Tuchuncher if (1730) die Neustadt angelegt worden.

In der Gegend von Sovers werda, an der schwarzen Ester, giebt estwiele Waldbienen. In der Ester liegt auch Senftenberg, in dessen Nahe man die Glas; und Spiegelfabrit Friedrichsthal findet. In der fleinen Eifter, die dem rechten User der schwarzen zusließt, bemersken wir Dobrilugt, bessen Einwohner mit Juch und Taback handeln, und Sonnen walde, eine Herrschaft der Grasen von Solms.

 Guben
 51° 18' Vreite.
 30° 25' Edinge.

 Frankfurt
 52: 22: — 32: 14: —

 Potsdam
 52: 25: — 30: 47: —

 Verlin
 52: 32: — 31: 1: —

 Brandenburg
 52: 33: — 30: 54: —

Berlin 188,000, Petsbam 23,350, Krankfurt 15,550, Brandenburg 12,300, Prenzlow 9300, Landsberg 8640; Kottbus 6440, Spandau 6150, Guben 6100, Küstrin 5990, Meuruppin 5200, Neuftabt: Eberswalde 5100; Jüllichau 4800, Sorau 4600, Nathenow und Wittstock 4000, Treuens brießen 3700, Schwedt 3500, Soldin 3200, Lübben 3100, Krossen 2500, Jüterbogk 2800, Straßburg und Freyenwalde 2700, Sonneburg 2600, Luckau 2500, Templin 2400, Spremberg 2100, Wusterhausen 2000, Hoperswerde 1700, Rheinsberg 1350, Obrilugk 1050 Einwohner.

Boltsmenge und Flacheninhalt der Regies

rungsbezirte:

### Transfurt 585,500 Einw. 371 | M. 1577.

Potesdam, 534,000 | 376 | 1420.

Berlin 198,200 | 1½ | 1,317,700 Einw. 748½ gev. M.

#### 6. Pommern.

Zwischen der Neumark und der Oftsee, von der Oder durchstoffen. Die Ruste des ausserst fiachen, von keinen eigentlichen Bergen unterbrochenen Bodens, wird nur durch Sandhügel und Damme gegen das eindringende Meer geschüßt. Im Innern ist mancher Landstrich mit Morast, heibe und

Fligsand bebeckt. Die Luft ift, vornehmlich im nordöstlichen Theile, ziemlich kalt und rauh; an der Ruste zeigt sie sich feucht und veränderlich. Aber unter diesem Alima bringt der Boden so viel Getreibe und andre Früchte hervor, daß ein Theil derselben ausgefahren werden fann; die guten Wiesen besoden das Gedeihen des Rindviehes und der Pferde, und die pommernsche Schinken und Spickganse sind in ganz Beutschland bekannt. Kische von mancher Art giebt es im Ueberslusse,

und der arbeitenden Bienen find fehr viele.

Der Nahme der Proving bezeichnet in der Sprache der Wenden ein am Meere liegendes Land. Diefe Benben ruckten in die Wohnungen ber westlicher gezogenen beutschen Wolfer ein. Gie benutten die Lage an der Oftfee ju einem einträglichen Sandelsgewerbe, welches bas Aufbluben von bedeutenden Stadten, j. B. von Julin, beforderte. Land Dommern umfaßte auch den Begirt von Dangia, der Dommerellen genannt wurde, ingleichen den Debs Diffrict und bie Udermart. Als die Gobne bes Rurften Omantimor I (1107) theilten, betam bas jegige Dome mern feinen eignen Landesherrn. Das Befchlecht beffelben erlosch (1637) mahrend des dreuftigjahrigen Krieges. Da eige nete fich, vermoge eines mit ben Bergogen gefchloffenen Erbi vertrages, ber Rurfurft Friedrich Bithelm von Brandenburg Pommern ju; er trat jedoch ben westlichen Theil beffelben an. Schweden ab. Diefer ift aber, durch einem mit Schweden (1815) geschlossenen Bergleich, mit bem preuffischen vereinigt In diefen hat fich auch noch ein Theit ber Reunmert worden. angereihet.

angereihet.

An die Kaffuben, ben wendischen Stamm, der Poms mern unsprünglich bewohnte, schlossen sich eingewanderte Deutsche an. Von diesen unterscheiden sich die Kassuben noch durch ihre Sprache, ihre Kleidung, ihre Gebrauche. Aber auch die deutschen Bewohner Pommerns haben ihre eigene, rauhe Mundart, und ihre eigenihumlichen Gebrauche. Im Ganzen genommen sehr rüftige Leute, sind sie meistens von einer seinen Ausbildung mehr, als audre Deutsche, entfernt. Sie bekennen sich größeinheils zur lutherschen Religion. Ausser dem Landbau und der Vielzucht, machen die Schiffahre und der Schiffban, ingleichen das Tabacksbereiten und Brannts

meinbrennen , Saupenahrungezweige derfelben aus.

Die Proping Pommiern besteht aus drep Regierungsber girten; von biesem liegen Stralfund an der wostlichen, Stattn und Roslin an der bstichen Seite ber Ober.

## r. Straffund.

Der westliche Theil der Proving, ber fich oftlich bis jum Frifchenhaff, und sublich bis jur Peene, erftredt. An ber nordwestlichen Rufte findet man, von Often nach Weften, Stralfund, Barth, Damgarb. Stralfund, die ehemablis ge Sauptstadt bes ichwedischen Dommerns, liegt an der Deers enge, welche die Infel Rugen von dem festen Lande scheidet. Bwifchen diefer und bem Boden der Ctadt breiten fich Morafte und große Teiche aus, fo daß die Stadt nur burch Brucken mit dem feften Lande jufammenhangt. Diefe Lage ber Stadt verschafft, auffer allerley Fabriten, ben gabtreichen Ginwohnern berfelben eine vortreffliche Gelegenheit jur Ochifffahrt, und Es ift hier ein Gymnafium, und ein Erzies jum Sandel. bungehaus für Coldatentinder; Die ehemabligen Balle find in Spatiergange verwandelt. Barth und Dam garb treiben Schifffahrt. Damgard liegt an der Erebel, welche Doms mern von Metlenburg trennt. . In biefer findet man auch Triebefees. Nordoftlicher ift Greifsmalbe, an bem fleinen, boch schiffbaren Rick, ber Gig einer Sochschule, Die, auffer dem Betreidehandel und dem Tabacksbau, fur bie Eins wohner berfelben eine Rahrungequelle ausmacht, Bolgaft, an der öftlichen Rufte, an der Deene, die fich I Meile von bier, ben Deenem unde, in die Office ergieft, benutt die Schiffs fahrt jum Getreidehandel. Die Erummern bes alten Ochloffes erinnern an die Zeit, wo Bolgaft ber Bohnfit ber Berjoge pon Dommern mar.

Muf der fich reigend barftellenden Infel Rugen liegen, von Suben nach Morben, Gara, Dutbus, Bergen, Sagarb. In ber fleinen Stadt Gara, an einem See, werben Spielfarten verfertigt, und Plufche gewebt. Bey bem Dorfe Dutbus, mit einem Schloffe, ift ein Geebad angelegt worden. Die Sauptfladt Bergen, in welcher ein Frauleinstift feinen Die hat; liegt in ber Dahe bes Berges Rugard, von welchem man faft bie gange Infel überfeben Ben bem Martifleden Sagard, auf einer Infel, findet man einen Gefundbrunn und ein Bab.

#### Stettin.

Un der Deene, die biefen Regierungebegirt von bem vos rigen Scheibet, liegt die Stadt Untlam, welcher die Duus bung ber Deene gum Safen bient. Im frifden Saff. nicht weit vom Ausflusse der Uder, findet man Udermande, bessellen Sinwohner unter andern Fischeren und Schiffahrt treis ben. Sben dieses ift das hauptgewerbe des billicher, an einem, mit dem kleinen haff verbundenen See liegenden Reuwarp.

Durch den frischen haff werden die Inseln Wollin und Ufedom von dem sesten Lande geschieden. Usedom, am sublichen Sende der Insel, ist eine kleine Stadt. Ansehnlicher stellt sich an der östlichen Spise, an der Mundung der Swine, die regelmäßige, im hollandischen Geschmacke gebaute Stadt Swine munde dar, die gleichsam den Hafen von Stettin bildet. Die dstlicher sich ausbreitende Insel Wollin, die durch einige Brucken mit dem sesten Lande zusammenhangt, umfaßt eine Stadt gleiches Namens.

Un der Ober, die fich in den frifden Saff ergieft, fol gen Greiffenhagen, Damm, Stettin, Polis, Bu Greiffenhagen wird Euch gewebt. nach einander. Die sehr befestigte Stadt Stettin liegt, am westlichen Ufer der Oder, auf einer Unhohe, die sich nach dem Fusse herabs Die Oder theilt fich hier in 4 Urme. Durch diefelbe wird, von der eigentlichen Stadt, die Laftadie getrennt. Sene ift im Bangen betrachtet nicht icon gebaut; ihre Saufers reihen bilden, zuweilen auf fehr abhangigem Boden, ichiefe und In bem hochsten Theile ber Stadt fieht bas im enge Gaffen. alten Beschmacke, fehr festgebaute Ochloß, und die große, in altdeutscher Bauart aufgeführte Sauptfirche. Muf dem Paras Deplate zeigt fich eine Bilbfaule Friedrichs II. In die ansehne lichsten Gebäude reihet sich das Landschaftshaus, mit der bruge gemannichen Bibliothet, bas Bouvernementshaus, die Borfe, bas Zeughaus, an. Die vornehmfte Unterrichtsanstalt ift bas Somnafium. Das Sauptgewerbe der Ginwohner, unter well den fich viele Abfummlinge von Frangofen, ingleichen Juden, befinden, beruht auf dem fehr bedeutenden Geehandel. lig, nordweftlich von Stettin, wird von Leuten bewohnt, die Schiffe gimmern, und guten Sopfen bauen.

Zwischen Damm und Polits fließt, der Oder, durch ben dammschen See, die Ihna qu. Un dieser findet man Stars gard und Gollnow. Stargard, eine ansehnliche, gutges baute, von einem getreidereichen Boden umgebene Stadt, zählt unter ihren vornehmsten Gebäuden ein großes Nathhaus, eine ansehnliche haudtfirche, ein Waisenhaus. Ihre Unterrichts ansalten sud ein Gymnasium und eine Realschule. Die ber

beutenbften Erwerbszweige machen die Tuchweberen und die Gerberen aus. Gin ahnliches Gewerbe treibt Gollnom.

Aus dem Haff fliest die Diwenow in die Offee. An diesem Flusse liegt Kamin, die ehemahlige Hauptstadt eines Bisthums, welches durch den westphalischen Frieden dem Kurfürsten von Brandenburg zugesprochen wurde. An dieses erinnert die ansehnliche Domkirche. Es ist hier auch ein Fraus leinstift.

An der Rega, die sich in die Offee ergießt, findet man die Stadt Treptow, die ein Schloß und ein schoner Markts plat auszeichnet. Die Einwohner treiben Gattenbau, nebst Inch: und Leinewandweberen; auch brennen sie Branntewein, Bedeutender ist Greiffenberg, oder Neutreptow, welches südlicher liegt. In Schievelbein, bluben Tuchfas briten.

#### 3. Roslin.

Dicht weit von Reuftettin, aus dem Gee Dogufet, entfpringe die Derfante, die ben Rolberg in die Oftfce fallt. Rolberg, chemable die hauptstadt eines Bisthums, deffen Undenten noch die große Domtirche erhalt, wurde, im fiebenjahe rigen Kriege, von den Ruffen dreymahl belagert, und enblich (1761) zur Uebergabe gezwungen. Auch im Jahre 1807 mußte fie eine Belagerung der Frangofen, und ihrer deutschen Bundesgenoffen aushalten. Gie besitzt ein Gynmasium, ein Baifenhaus. Un ber Perfante liegt auch Belgard, auf einem fehr fruchtbaren Boben. Oftlicher, nicht weit von ber Offee, am Buge des Ballenberges, finbet man Roslin, die regelmaßig gebaute hauptftadt des Regierungebegirtes. Dem Ronig Fries brich Wilhelm I, ber bie Stadt, nach bem Brande bes Jah: res 1718, neu aufbaute, widmete bie Obrigfeit berfelben eine auf dem Martiplage ftebende Bilbfaule. Rugen malbe, an ber Bipper, die nicht weit davon der Offfce guflieft, ber ichafftigt fich hauptsichlich mit bem Seehandel. Qeftlicher liegt die Stadt Stolpe an bem Fluffe gleiches Namens. Die Ginwohner derfelben treiben Schifffahrt, weben Tuch und Leinewand und geben Bernfteindreher ab.

Im biftichen Theile von hinterpommeru flieft der Offfee bie Leba, die ben ihrer Mindung einen See bildet, gu. Un diefer findet man Lauenburg.

```
53° 25' Breite. 32° 58' Lange,
Stargard
Stettin
             53: 26:
                              32 1 32 1
Swinemunde 53' 48 :
                              321 /81
Usedom
             53 1. 47 1
                              31: 49 1
                   5:
Greifswalde
                              31 : 14 :
             545
Stralfund
                   63
             54:
                              31 1 14 1
Rolberg
             541
                   75
                              33: 17:
Roslin
             54: 12:
                              34 5
                                    1 5
Rügenwalde
             54: 22:
                              34: 14:
Stolpe
             541 281
                              34: 35:
```

Stettin nehst Damm 27,200, Stralsund 15,900, Greise walbe 7470, Kolberg 7360, Statgarb 6230, Untsam 5830, Stolpe 5540, Köslin 4900, Wolgast und Greissenhagen 3700, Varth 3550, Rügenwalde 3200, Garz 2700, Wollin 2500, Swinemunde 2400, Gollnow und Treptow 2200, Greisenberg und Vergen 2100, Kamin 1950, Triebesees 1300 Einwohner.

Boltsmenge und Fladeninhalt ber Regierungsbezirte:

| Stettin   | 335,000 Einw. | 233 gev. M. 1437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roslin    | 252,000 -     | 258 - 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stralfund | 133,000 —     | 74 - 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _         | or.           | The state of the s |

720,000 Einw. 565 gev. M.

# 7. Schlesien.

Durch das Riefengebirge, bas die Gud: und Befti feite diefer Proving einschließt, wird sie von Bohnien und Sachsen geschieden; gegen Rorden grangt fie an die Provingen Brandenburg und Pofen, gegen Often an Pofen, bas Konigs reich Dolen und ben Frenftaat Rrafau. Den hochften Bips fel des Riefengebirges bildet die Ochneetuppe (Riefen: tuppe) die von hohen, steilen, abgestumpften Felfen gufame mengesett, 4920 bis 4950 g. hoch steigt. - Muf demselben ift Die Ballfahrtstapelle des h. Loreng, unter welcher die Ries fen : oder Teufelsmauer 1500 f. tief herabfintt. Die Sturms baube erhebt fich 4540 g. hoch. Das gange Land burch ftromt, von Caboften nach Nordweften, die aus Dahren hereinfliegende Oder, mit ihren Rebenfluffen. Die vornehms ften unter den lettern find die Denffe, die Ohlau, die Bos ber, die, sammtlich auf dem Riesengebirge entspringend, bem linten (westlichen) Ufer ber Ober gufließen. Un diefer Geite zeigt ber meiftens fehr fruchtbare Boden viele herrlich

angebaute lanbstriche, mahrend fich auf der rechten (bfilichen) Seite der Ober grofe sandige, jum Theil sumpfige Ebenen ausbreiten. Die Gebirgsgegenben gewähren oftere die anmus

thiaften Anfichten.

Die Gebirge enthalten einen Reichthum von allerlen Mes tallen und andern Mineralien, aber nur wenig Silber; besto mehr Edelsteine. Unter den Erzeugnissen aus dem Pflanzens reiche hat der hopfen und Taback die größte Wichtigkeit. Eis nen vorzüglichen Erwerb der Landwirthschaft macht die Schaase

aucht aus.

Die Einwohner Ochlesiens find theils Deutsche, theils Abkommlinge von Glawen, ober Stammverwandten der Dolen. Dit diefen machten die Ochlesier, mehrere Jahrhunderte hindurch, einen Staat aus, bis burch bie Theilung Boless laws III (1138) Schleffen von Polen getrennt wurde. Schlefien bilbeten hierauf Boleslaws Entel, Bergog Blabise laws II Gohne, die bren Bergogthumer Glogan, Bress lau und Tefchen, und ba, vor der Einführung des Erftges burterechtes, die Fürstenthumer unter die mannlichen Erben eines Bergogs getheilt wurden, fo zerfielen bie bren großen Bergogihumer noch in viele andere Fürstenthumer. Boles: law III war mit einer Tochter Raifer Beinriche IV, und Blas bislam II mit einer Tochter Raifer Beinrichs V, bermablt. Much wurden die erften Bergoge von Schlefien an bem Sofe Raifer Ronrade III, bes Brudere ihrer Mutter Abelheid, erzogen. Den beutschen Fürstinnen folgten viele Landsleute nach. Die Bergoge die Deutschen, wegen ihres wohlthatigen Ginfluse fes auf den beffern Unbau bes Landes, an der weftlichen Geite ber Ober, aufferordentlich begunftigten, fo muchs ihre Bahl gulett fo gewaltig an, daß ihre Sprache, thre Gebrauche herrs fchend murben. Eben biefe Deutschen maren es auch, burch welche die Bergoge bewogen wurden, von der Berbindung mit ben weniger gebildeten Polen fich immer mehr abzichend, an den machtigen Ronig von Bohmen fich anguischließen. Beit bes Ronigs Johann von Bohmen hatten fast alle Schlefis Sche Fürsten, theils aus Roth , theils aus Borficht, benfelben als ihren Ochusherrn anertannt, und biefer Ronig bemirtte (1335) burch einen Bergleich, baf bet Konig von Polen ben Anspruchen auf die Herrichaft über Schlesten entlagte. Jos hanns Gohn , ber Raifer Rart IV , vollendete die Bereinigung aller schlesischen Fürstenthumer fo gludlich, bag er, mit Bugies bung der deutschen Rurfurften, bas land Ochlefien (1355) für eine dem Konigreiche Bohmen einverleibte Proving ertlaren

konnte. Aufvier schlesische Fürstenthumer Liegnis, Brieg, Wohlau und Jügerndorf machte ber König Friedrich II von Preussen, alter Erbverträge wegen, Ansprüche, welche Marie Theresie, Kaiser Karls VI Erbin, nicht befriedigen wollte. Friedrich benuste jedoch die Verlegenheit, in die Marte Theresie durch einen Krieg mit Frankreich und Savern, verwickelt war, sie (1742) zur Abtretung von ganz Niedersschlesen, nehft einem Theile von Oberschlessen, und von der Grafschaft Glas, zu nöttigen. Vergebens bemühte sich Marie Theresie, dem Könige Friedrich das schöne Land durch zwen anchfolgende Kriege (1745 und 1756) wieder wegzunehmen. Ben der neuen Eintheilung der preussischen Monarchie wurde der Kreis von Schwie b us von dieser Provinz getrennt; das gegen reihete sich der preussische Anstelle an.

Die Proving Schlesien wird in vier Regierungss bezirte eingetheilt. In der westlichen Seite ber Ober, zwis schen derselben und dem Riesengebirge, breiten sich die Regies rungsbezirte Reichenbach, Breslau und Liegnis aus; an der oftlichen Seite der Ober liegt der Regierungsbes

zirt Oppeln.

Die größere Halfte ber Bewohner Schlestens (1,090,000) bekennt sich zur lutherschen Religion; die übrigen (885,300) sind Ratholiken. Der Juden zählt man auf 16,500. Die vornehmsten Erwerbszweige der Schlester machen die Weberep von Leinewand und Tuch ans.

#### 1. Reichenbach.

Un der Gud und Bestseite steigen die hochsten Gipfel bes Riefengebirges empor. Die vornehmsten Rilffe

find die Deiffe und die Ohlau.

Die Neisse hat ihre Quelle in einem sehr bergigen Ber zirke der ehemahligen Grafschaft Glah, in welchem der große Schneeberg die Siche von 4560 Fuß erreicht. Die Haupts stadt derselben ist eine, auf zwey, einander gegen über liegens den, Bergen sich ausbreitende Festung, mit einem katholos lischen Symnasium. Die Bewohner derselben weben Leines wand, Leinendamast und Tuch. Der Quelle der Neisse naher, wosse die Weisterich aufnimmt, sindet man, auf einer Ans hohe, Halbelschwerdt, wo unter andern eine Steinschlich serey getrieben wird. An der suddstlichen Granze, am Fuße des Ochneeberges, bey Wilhelm sthal, weiden die sein

wolligen Schafe des Grafen Magni. Nordlicher, an der Biale, ben dem Dorfe Oberthalheim, I St. von Landeck, findet man warme Quellen. Nordweftlich von Halbelschwerdt, an der Weistris, ben Reinerz, quillt ein Sauerbrunn, und steigt der Seefelder, ein 2000 K. hohes Thal, empor. Nordwärts von Reinerz, ben Wursschelburg, erhebt sich die aus steilen Felsenwänden bestehende

Beufcheuer, 2900 f. hoch.

Oftwarts von Glat, am Fuse des 1230 F. hohen Jauerberges, liegt Reichenstein, bessen Einwohner sich hauptsächlich vom Bergbau nahren. Nördlicher folgen Wartha und Silberberg. Auf einem hohen Berge, bey dem, in einem tiesen Thale liegenden Wartha, ist eine Wallfahrtstapelle des Ziel von vielen tausend andächtigen Bes suchen. Die von Friedrich II (1765 — 1777) angelegte Fes stung Silberberg, an der Straße nach Braunau in Bohs men, stellt das schessische Gibraltar dar. An dieses lehnen sich die Straßen tertassensoring an. Rodowa, an der böhmischen Branze, ist ein durch den Grasen Stillfried mit guten Anlas

gen verfebenes Mineralbad.

21m Fuße bes Riefengebirges, bas hier fich am meiften erhebt, tiegen Balbenburg, Landehut, Liebau, Schmiebeberg, Rrumhubel, Barmbrunn, Birfchberg und andre Derter mehr. Die Ginwohner ber Bergftadt Balbenburg handeln mit Leinemand. tesberg, am Abhange bes Gebirges, tft eine fleine Bergs fadt. Ben dem naben 21tmaffer quillt ein Mineralmaffer. In der Dabe biefes Dorfes findet man Steintohlen, ingleis den gang schwarzen Jaspis, feine Probiersteine und Marmor. Bep dem graftich: hochbergschen Dorfe Giereborf fturgt fich die Urquelle ber Beiftrit von einem hohen Felfen berab. Ben bem gleichfalls hochbergichen Dorfe Galgbrunn findet man mehrere Gefundheitsquellen. Landshut liegt am Bober, in einem Bergteffel. Bier fielen (1745 und 1757), mifchen ben Dreuffen und Defterreichern, Gefechte vor : hier tonnte (1760) der preuffische General Fouquet der Krieges gefangenschaft nicht ausweichen. In Liebau wird viele Leis nemand gewebt. Ochmiedeberg, am gufe bes Roblens berges, besteht aus einem, über I Gt. weit fich ausbreitens den Orte, der fich in 3 Theile absondert. Die Bewohner beffelben beweisen in ber Berfertigung von Leinemand, Leinens Damaft, Band, Deffer u. a. eine aufferordentliche Betriebs famteit. In ber Dabe diefer Stadt erhebt fich ber ich mie bes

berger Ramm bis jur Sohe von 3300 g. Rrumbubel und Steinfeifen, am Buge ber Schneetuppe, werden von Leuten bewohnt, die aus den Bergfrautern und Wurgeln Arges neven bereiten. Barmbrunn liegt am Backen. Bluß, der feine Quelle in der Dahe des Deiftragers bat, nimmt, im Marienthale, bas 3 a der le auf. Diefes bildet, oberhalb Schreibershau, einen prachtigen Bafferfall, ben man ben Backenfall nennt, Schreibershau ift ein großes, aus abgesondert ftebenden Saufern gebildetes Dorf, beffen Einwohner Fabriten von Glas, musitalischen Inftrus Die Stadt Barmbrunn menten, Ochlever u. a. treiben. entlehnt ihren Ramen von berühmten warmen Ochwefelbabern, die im Sommer viele Gafte berbengieben. Rur ihren beques men und angenehmen Aufenthalt find, vornehmlich von bem Grafen von Schafgotich, Bebaude und Spatiergange bestimmt. Diefem gehort auch das fublicher liegende Bermed orf, wo man ein Schlof, mit einer wichtigen Buchersammlung, findet. In der Mabe deffelben erblickt man ben schonen, maldreichen, in der schlesischen Geschichte fehr berühmten Relsenberg Rynaft, mit dem Erummern der Burg feines Damens. Sudmarts. vom Reiftrager, am Backen, wo er fich in den Bober ergieft, liegt Bir fcberg, eine febr ansehnliche Stadt, beren Manus fatturen von Leinewand und Ochleger, fo wie an andern Dertern Diefer Begend, in neuern Zeiten, bedeutend gefunten find.

Im Begirte der Ohlau, micht weit von threr Quelle, liegt die Stadt Dunfterberg, ehemahle ber hauptort eines Fürstenthums, hauptsächlich von Webern und Sopfenbauern Mordwestlicher befindet sich die fleine Fabritftadt Das nahe Seinrichau mar ehemahls eine Mimptsch. Un der Beiftrit findet man Frantens Cifterzienserabten. ftein, eine bedeutende Stadt, deren Einwohner mit Leinewand, Barn, Flache, Tud, und Gifen, Sandel treiben, ingleichen die beruhmte, von Ronig Friedrich II angelegte, und fo oft eroberte Festung Ochweidnis, in der Begend, Eule, der Bopten, und die Riefentuppe, fich einander Die fatholische Pfarrfirche diefer Stadt zeigt den hochften aller ichlefischen Thurme. Um Rufie des Gulengebirges liegt die Regierungsstadt Reichenbach, die schon wegen der (1790) Brifden Preuffen und Defterreich geschloffenen Convens tion bekannt ift. Der 3000 &. hohe Bobtenberg, auf welchem eine Ballfahrtstapelle fteht, entlehnt feinen Damen von der an feinem Rufe liegenden fleinen Stadt Bopten. Mordwestlich von Schweidnig erinnert Sobenfriedberg.

am Abhange eines Borges, an einen Sieg, den Friedrich II (4. Jun. 1745) über die Raiserlichen ersocht. Nördlicher theilte Strig au am strigauer Wasser, das der Weistrig zus fliest, mit Hohenkriedberg den Schauplaß der Schlacht. In der Nathe des Niesengebirges, an der wut hen den Neiße, liegt Jauer, die ehemahlige Hauptstadt eines Herzogthums, mit einer Zucht: Abeeites und Irrenanstalt. Hierher gehört auch Friedland, an der Steinau, einem Nebenstusse der Ober, welches, nebst Freyburg, eine Besthung des Grasen Schasgorsch ausmacht.

#### 2. Liegnis.

Auch dieser Regierungsbezirk senkt sich von dem Riesens gebirge nach der Oder herab. Diefer fliegen die Ras: bach, die Bober, und die (bohmische) Reife ju. Un ber Rabbach liegen Goldberg, Liegnis. berg ift der Gis einer großen Tuchfabrit, die auf 600 Deis fer jablt. Bey der Regierungsftadt Liegnis vereinigt fich bas Schwarzwaffer mit der Ragbach. Im Garten von Schles fien, von Allcen und Opapiergangen umgeben, fellt fich die Stadt Liegnis, mit alten Rirchen und Thurmen, recht regels maßig bar. Thre ehemahlige Ritterafademie ift in eine Lehr: austalt für gebildete Ctande vermandelt worden. Es ift auch Die vornehmften Gegenftande der ein Symnasium hier. Betriebsamteit der Einwohner bestehen in Tuch, Leinewand, Satzen, Wachelichtern. Ben Liegnig fiel am 15. Aug. 1760, wischen ben Preuffen und Defterreichern, ein Ereffen vor. Sudwarts von Liegnis, ben dem Dorfe 2Bahlftadt, ficgte (April 1241) der Bergog von Liegnit über die bis in biefe Begend vorgedrungenen Mongolen, fiegte (26. Mug. 1813) ber Farft Blucher aber ben frangofifchen Marfchall Dar, bonalb. Das Anbenten diefes Sieges fevert nicht nur der Beyname des Fürften, fondern auch ein Obelift von Buß. eifen. Mordweftwarts von Liegnis, ben der Stadt Bennau, beren Einwohner Tuch und Leinewand weben, fiel am 26. May 1813 ein Treffen vor. Huch ju Luben, nordoftwarts von Sannau, blaht die Euchweberen.

Bon der Bober, Die ben Sitfchberg durch ben Sacken verftarktworden, werden lowenberg, Bunglau, und Cagan bes waffert. Die Bewohner der in einem fruchtbaren Thale lies genden Stadt lowenberg handeln mit Getreide; auch verfertigen fie Rohre und Miundftude von Tabactepfeifen.

Bunglau ift, wegen seines vortrefflichen irdenen Geschieres, sehr bekannt. Sagan, die hauptstadt eines Fürstenthums, deffen jesige Besigerin die alteste Sochter des Bergogs von Aurland ist, zeigt ein Schloß, nebst einem Park, und ihre Einwohner beschäftigen sich hauptschlich mit der Weberen von wollenen und leinenen Zeugen; auch wird hier sehr viel gebleicht. Im Einstusse der Sprottau in die Bober, liegt die gleichnamige Stadt, deren Einwohner wollenes Tuch,

Tabact und Pfeifenfopfe liefern.

Un der Ober findet man die ansehnliche, befestigte Ctabt Blogau (Großglogau) ehemahle bie hauptstabt eines Bergogthums, unter deren Ginwohnern fo viele Juden leben, daß fie den vierten Theil berfelben ausmachen. Das vornehms ffe Bebaude ift bas Ochloß. Der Sandel mit Cattun, Tabad, Strobbuten, Wachslichtern, und andern Baaren, ift febr bedeutend. Un ber Ober folgen weiter hinunter Rarolath, Rarolath ift der Sauptort eines gur: Beuthen, Reufalz. ftenthums, mit einem ichonen Ochloffe. Bu diefem Fürften: thume gehort auch Beuthen (Diederbeuthen) in einer Gegend, wo Obst und Wein machft. Bur Deu ftabel, fub: westlich von Beuthen, wird für die Tuchfabrit ju Gran: berg gesponnen. In ber Rabe des westlichen Ufere der Oder liegen Frenftadt, wo gleichfalls Wein und Doft gedeiht, und Leinewandhandel blubt; Deufalg, unter deffen Ginwoh: nern fich eine Colonie von Berrnhuthern befindet, und Bar: tenberg, eine Berrichaft, die jum Fürstenthum Sagan gehort. Brunberg ift ber Gis ber größten ichlefischen Tuchfabrit, die 750 Meifter beschäfftigt, und fehr feine Tucher liefert. Der Wein, der hier wachft, wird meiftens zu Effig gebraucht.

Die preuffifche Oberlaufis, die zu diefem Regierunge: bezirke gehort, wird von der Deife und ber Queif, einem In ber Deife liegt & dr: Nebenfluffe derfelben, durchfloffen. lis, die chemablige Sauptstadt der Oberlaufis, beren breite, mit Bafalt gepflafterte Strafen meiftens von Stein gebaute Ihr mertwurdigftes Gebaude ift die auf Saufer umfaffen. einem Relfen ftebende, im altdeutschen Geschmacke gebaute Deter : Daulfirche, mit einer febr großen Gloce, und einer der größten deutschen Orgeln. Un die ansehnlichsten Gebaude reihen fich das Symnasium, das Maifenhaus, das Buchthaus, an. Sier hat die oberlausisische Gesellschaft der Wissenschaft ten ihren Gis. Die Betriebsamteit ber Ginwohner erftrect fich vornehmlich auf feines Tuch, wollene Strumpfe, und gebleichte Barne, die einen fehr bedeutenden Sandel veranlaffen.

Die Stadt ist mit vielen anmuthigen Garten und Spahiergängen umgeben. Sudwarts von Görlig liegt Seidenberg, eine Standesherrschaft der Grasen von Einsiedel. Die kleine Stadt Rothen hurg, an der Neiße, gehört zur Standesherrschaft Mustau. Der Hauptort derselben, Wustau, zeigt ein Schloß des Bestigers dieser herrschaft, des Grasen von Puckler. Er liesert Tuch und Steingut; auch ist er der Sig der vberlausischen Bienengesellschaft. Zu Niesty ist eine Erzies

bungsauftalt der herrnhuther.

An der westlichen Seite der Queiß findet man, am Kuße der Tafelfichte, Wigandsthal, einen dem Gras fen von Geredorf gehörenden Flecken, wo mathemathische, physikalische und optische Instrumente versertigt werden; ins gleichen Weffers dorf, gleichfalls eine Bestung des Gras sen von Geredorf, dessen Schloß kostbare Sammlungen von Buchern, und andern Gegenständen, verwahrt. Greisen berg, am dstlichen Ufer der Queiß, eine Herrschaft des Gras fen Schafgotsch, mit einem Schlosse desselben, liesert Plusche und sehr seine Leinewand. Dem Grasen von Schafgotsch gehören auch die kleinen Kabritörter Greisen sein Gespekten auch die kleinen Kabritörter Greisen sein Gesphirg, mit einem Gesundbrunn (Eisenbad). Lau bar, nicht weit vom linken Ufer der Queis, wird von sleißigen Tuch; und Leinewebern bewohnt.

#### 3. Breslau.

Dieser Regierungsbezirk breitet sich an benden Seiten der Oder aus. Dieser sließen westlich die Ohlau und die Weistritzu. In der Ohlau liegen Strehlen und die Stadt Ohlau. Zu Strehlen werden Tuch und Strumse versertigt. Den dem nahen Krummendorf sindet man schone Krystalle. Es giebt in dieser Segend mehrere, von den Husstein angelegte Odrfer, als Hussinet, Podiestrad. Die Einwohner von Ohlau handeln mit Tuch und Taback. Ben Kanth, an der Weistritz, siel (im Jahr 1897) zwischen den Preussen und den Franzosen ein Tressen vor.

Zwischen dem Einflusse der Ohlau und der Weistrig breit tet sich Breslau, Schlesiens Sauptstadt, aus. Aus der Alt: und Neustadt, und 5 Borftadten, jusammengeset, stellt sie sich groß und ansehnlich, wenn gleich in manchen Theilen altogierisch und unregelmäßig, dar. Auf ihren abgetragenen

Restungswerken sieht man jest freundliche Spatiergange. Unter ihren Gebauden zeichnen fich der tonigliche Dallaft. Das Regierungsgebaude, das Rathhaus, die Borfe, das Zeug! haus, das Gebaude der Sochschule (die ehemablige Leopol: Ding) aus. Unter den Rirchen find die Domfirche bes Bi: Schofe, die Angustinerkirche mit einem herrlichen Altar, die futherfche Elisabethenkirche, die Marie: Magdalenenkirche, die pornehmften. Bon den benden lettern entlehnen zwen Gumna: fien ihren Namen. Huffer diesen ift noch manche andre Unter: richtsanitalt vorhanden. Die Herrnhuther haben hier ein Bet: haus, die Juden eine Synagoge. Es hat in Breslau eine Gefellschaft ber Wiffenschaften ihren Gis. Die hiefige Soch: Schule ift, durch die Bereinigung mit der frankfurter, so bedeu: tend gehoben worden, daß sie sich jest an die vornehmsten deutschen Universitäten anreihet. Die wichtigften Gegenftande der breglauschen Betriebsamkeit find Gold; und Gilbertreffen, Quet, Cabact, Spiten, Bucker, Liqueure, Scheidemaffer, Wachelichter, Steingut, Nahnabeln. Sowohl mit Diesen Baaren, als mit Leinewand und Wolle, wird ein aufferft wichtiger Sandel getrieben, und Breslau ift eine der erften Sandelsstädte der gangen preuffischen Monardie.

. Westwarts von Breslau, ben Lissa, an der Beistris, einem Marktstecken mit einem Schlosse und Garten, wurde (22. Nov. 1757) der preussische Feldherr, der Herzog von Bevern, von den Kaiserlichen besiegt. Ben dem nahen Dorfe Leuthen siegte Friedrich II (5. Dec. 1757). Die Stadt Vrieg, oberhalb Breslau, an der Oder, wo man ein Gymnassum, ein Zucht: und Irrenhaus sindet, hat in ihrer Nähe das Dorf Mollwis, wo Friedrich II (10 April 1741) seinen ersten Sieg über die Oesterreicher ersocht. Unterhalb Breslau, an der Oder, liegt der schoft. Unterhalb Greslau, an der Oder, liegt der schoft. Unterhalb brern furt, mit einem Schosse und Garten des Grasen von Hopm. Die Stadt Wohlau, nordwestlich von diesem Flecken, ehemahls der Hauptort eines Fürstenthums, ist, nach einem Brande (1787) schon wieder hergestellt. Zu

Steinau, an der Oder wird Euch gewebt.

Ander Beyde, die dem offlichen Ufer der Ober zufließe, liegt Namslau, wo man holzerne Tabackspfeisen versertigt. Nordlicher findet man Dels, den Hauptort eines Fürstens thums, welches dem Herzog von Braunschweig gehört, mit einem Schlosse und Symnasium. Im Bezirke diesem Fürstens thums findet man auch die Städte Bern stadt, Erebnis, Juliusburg u. a. m., und die Jahl seiner Einwohner

beldust, sich auf 88,000. Diese beschäftigen sich hauptsächlich mit der Tuch: und Leineweberen. Ben dem Dorse Starstne quillt ein Sauerbrumn, der viele Breslauer herbenzieht. Im nördlichen Theile dieses Regierungsbezirkes sindet man noch einige ansehnliche Standesherrschaften, als Warrenberg, Trachenberg, Militisch, Goschüß, Wart an der geschischen die Erben des Jerzogs von Aurland. Die Herrschaft Trachenberg, die dem Fürsten von Hatzeld gehört, erhob Kriedrich. Il zum Fürstenthume. Militisch, an der Barth, ein Eigenthum des Grafen von Malzahn, ist wegen seinerguten Töpserwaaren bekannt. Goschüß und Neuschloßbaben den Grafen von Reichenbach zum Heuschloßbaben den Grafen von Reichenbach zum Herrn.

#### 4. Dppeln.

Under Oberober, welcher westlich die Reine auflieft. In der Deife liegt die gleichnamige fehr befestigte Ctabt, ber hauptort eines Fürstenthume, welches dem Bischof von Bres: Der Ronig befitt nur den Theil ber Stadt; ber Friedrichsfadt genannt wird. Es ift bier ein tatholifches Ommasium. Die vornehmften Begenstande ber Betriebfam: feit find Tuch, Leinewand, Strumfe, Branntewein, Garn: und Getreidehandel. Ein abnliches Gewerbe treiben auch bie bischoffichen Stadte Datschfan, an der Reiffe, Biegen: hals, an der Biel, die fich ben der Sauptstadt mit der Deife vereinigt, Grottfau, Ottmadauna. ingleichen Sarlerube mit einem Schloffe und Garten bes Pringen Eugen von Wirtemberg. Leob fchus, im fubliden Theile. Des Regierungsbezirfes, ift die hauptstadt Des liechtenftein: ichen Fürstenthums Eroppau. Gudofflich liegt Ratibor. an der Oder, die ehemablige Sauptftadt eines Fürstenthums, in einer Gegend, wo ber Sauf vorzüglich gedeibt; jest ber Gis eines Symnasium für bas preussische Oberschlesien. ber Oder folgen Rofel, Oppeln. Rofel ift eine der vornehme ften feblefischen Festungen. In ihrer Rabe befindet fich Onas benfeld, eine Colonie der Berrnhuther. Die Regierungeftadt Oppeln hat ein tatholifches Symnafium; und ihre Ginwoh! ner beschäfftigen fich fehr mit der Bienengucht. In dem Flecken Drostau, an der linten Geite ber Ober, fidweftwarts von Oppeln, findet man eine fehr bedeutende Fanancefabrit. Der buts tenort Dalapane, am gleichnamigen Fluffe, liefert eine große Menge von Eisenwaaren. Much in bem Dorfe Ronigshuld wird eine Gifen: und Stahlfabrit getrieben. Ben der Stadt

Gleineth, an der Klodnig, liegt ein sehr bedeutendes königs liches Huttenwerk. Mit der Bearbeitung der Metalle beschäffs tigen sich noch die Einwohner mehrerer Oerter dieser Gegend. Im östlichen Theile dieses Regierungsbezirkes, finder man, von Norden nach Siden, Nosenberg, Lublinth, Toß, ingleichen die Standesberrschaften Beuthen und Pleß, Jene besitzt der Graf genkel von Donnermark; diese, an der siddsklichen Granze, gehört einem Kursten von Unhalt: Rothen. Nicht weit von der dielichen Granze, in der Nähe eines der wichtigsten Vergwerke, liegt die Stadt Taknowis.

| Ratibor -"         | 50°  | 2     | Breite. | 35   | 49"  | Lange. |
|--------------------|------|-------|---------|------|------|--------|
| Glas               | 50 : |       |         | 7.5  | ,-   |        |
| Oppeln             | 50:  | 36 :  |         | 35 5 | 37 4 | -1     |
| Reichenbach        |      | 39 1  | _       | 34 5 | 16:  | '      |
| Odmeionis.         | 501  | 47 :  | -       | 34 5 | 16 : |        |
| Hirschberg         | 501  | 53 5  |         | 33 5 | 25 8 | -      |
| Breslau            |      | 6:    | -       | 34   | 44   |        |
| Gorlis             | 51 4 | .91   | -       | 77   | 40   |        |
| Liegnit            | 51:  | 12 5  | -       | 33 5 | 14 2 | -      |
| Meiffe .           | 51:  | 25 \$ | -       | 34 5 | 59 8 |        |
| Glogau             | 51 4 | 38 1  |         | 33 / | 46 : |        |
| Lauban .           | 51 5 | 42 5  |         |      | 1 :  |        |
| Grunberg           | 51 4 | 48 4  | -       |      | 46 : |        |
| all and the second |      |       |         | -    |      | 4      |

Breslan 76,800, Großglogau 10,250, Liegnig und Brieg 9943, Schweidnig 9900, Görlig 9860, Glaß 7160, Lans genbilau 7000, Goldberg 6000, Hirschberg 5860, Jauer 4600, Lauban und Sagan 4500, Oppeln 4100, Neichenbach und Trankenkein 4000, Natibor 3860, Schwiedeberg 3800, Neukadt 3600, Livenberg 3300, Landeshut 3000, Streglau und Oels 2900, Freykadt 2700, Bernhedt 2600, Münskerg 2500, Grostau 2450, Beuthen 2400, Pleß und Leobschuk 2350, Niesky 2300, Tarnowig 2200, Habelsschuk 2350, Neusalz und Trachenberg 1700, Kosel 1300 Eindobner.

| 20ltsmeng  | e und Flack | eninhal | t der 9 | tegie | runge | be  | sirte: | . 1 |
|------------|-------------|---------|---------|-------|-------|-----|--------|-----|
| Oppeln     | 534,600     |         |         |       | Die.  | I   | gev, D | ŗ.  |
| Breslan    | 521,000     | -       | 173     |       | -     | . 1 | 3010   | ŀ   |
| Liegnity " | 507,600     | -       | 1887    | -     | 1112  | ٠,  | 2700.  |     |
| Meichenbad | 473,600     | -       | 1204    | THEFT | 700   |     | 3946,  |     |
| · Company  | 2,036,800   | Einm.   | 720     | gev.  | M.    | •   |        | 1   |

## Ueberblick ber gegenwartigen Verfassung zc. 295

#### Ueberblick der gegenwartigen Berfaffung und Cultur Deutschlands.

Die Staaten, welche den deutschen Bund bilden, reiben fich, in folgender Ordnung, an einander :

1) ber Raifer von Defterreich.

2) Die Ronige von Preuffen, Bayern, Cachfen, Sanos ver, Wirtemberg.

3) die Grofherzoge von Baden, Rurheffen, Seffentarms fadt, Solftein, Luremburg, Weimar, Deflenburg.

4) Die Bergoge von Sachfen, Braunfchweig, Raffau,

Oldenburg, Unhalt.

5) Die Fürsten von Schwarzburg, Sobenzollern, Licchtens ftein, Walbeck, Reuf, Lippe.

6) die freven Stadte : Frankfurt, Lubect, Bremen, Samburg. Bey der Bundesversammlung haben Defterreich und bie Ronige, jeder 4, Baden, Rurheffen, Seffendarmflad:, Sols ftein, Luremburg 3, Braunschweig, Detlenburg und Raffau 2, alle übrigen I Stimme; jufammen 70 Stimmen.

Auffer der Bundesversammlung besteht noch, in Mannz, eine aus Rathen einzelner Staaten gufammengefette Centrals commission, die mit der Obliegenheit, auf alles, was Deutsche lands politische Ruhe ftoren fann, ju wachen, beauftragt ift.

In Unsehung ber besondern Berfaffung findet, unter ben beutschen Staaten, ein bedeutender Unterschied fatt. In der Spige ber Staateverwaltung ber fregen Stadte fichen Burgers meifter, benen ein Stadtrath zugeorduet ift. Die Regierung ber Berricher wird größtentheils von Landstanden eingeschrantt. Diefe bestehen, wie g. B. in Ocsterreich, Sachsen, ber ebes mabligen Berfaffung gemaß, aus Pralaten, Brafen, Serren, Rittern und Stadten; ober fie werden, wie in Banern, Wir: temberg, Baden, Beimar, Raffau, durch eine Nationalres prafentation, meiftens in zwey Rammern, bargeftellt.

Jeder herrscher wird, ben der Regierung, von Staate

miniftern, oder geheimen Rathen, unterftugt.

Die Staateverwaltung hat bie Gerichteverfaffung, bas Rirchenwesen, das Rriegswesen, Die Stagtewirthsthaft, jum

Begenstande.

Diefen find hohe Behorden, ale Landebregierungen, Appellationsgerichte, Confiftorien, Cammercollegia, Kriege, collegia, gewidmet. Unter Diefen fiehen die Oberbeamcen der einzelnen Bezirte, Die Rreiscommiffarien, Die Oberamtleute, Die Amtleute u. a.

## 296 Ueberblick ber gegenwartigen Berfaffung

Ueber ben Kirchenstaat führen, in tatholischen Landern, Bifchofe, in lutherschen Superintendenten, in reformirten Beane; die Aufsicht.

Dehrere Staaten unterhalten gemeinschaftliche Oberans

pellationsgerichte.

In Ansehung der Staatseinkunfte findet unter den deuts schen Staaten (in Deutschland) folgendes Berhalenif, in rhein. Gl., statt:

1. Desterreich : 64,000,000 | 20. Strelit 570,000 21. Roburg : 2. Preuffen 57,000,000 500,000 3. Bapern \$ 21,000,000 22. Deffau 500,000 5 23. Reuß j. E. 4. Wirtemberg 10,200,000 470,000 24. Bremen 5. Hanover 1 9,500,000 400,000 6. Baden 25. Balbed : 9,200,000 400,000 26. Bernburg : 7. Cachsen 9,000,000 400,000 Beffendarmftadt 4,000,000 27. Lubect : 4 370,000 : 9. Rurheffen 3,800,000 28. Meiningen : 350,000 29. Condershaufen 250,000 : 10. Holstein : 1,900,000 II. Ochwerin : 1,800,000 30. Sigmaringen 240,000 12. Braunschweig 1,750,000 31. Rothen : \$ 230,000 1,700,000 32. Schaumburg &. 220,000 1,400,000 33. Nudolstadt ; 220,000 13. Naffau 14, Weimar : 15. Gotha 1,400,000 34. hilbburghaufen 190,000 16, Oldenburg 1,200,000 35. Homburg: 180,000 17. hamburg , 1,200,000 | 36. Reng a. C. 130,000 18. Frantfurt 800,000 37. Hechingen : 85,000 570,000 | 38. Liechtenstein . ; 19. Detmold

Die Mainschaft, die jeder dieser Staaten zum Bundess heere stellt, macht den hundertsten Theil seiner Wolkels menge aus. Dieser richtet sich nach der oben S. 9. angeges benen, von der, aus den einzelnen Bestimmungen hervorges. henden, verschiedenen Volkszahl, die ein Heer von mehr als 300,000 M. gewährt. Davon kellt Desterreich 95,000, und Preussen 79,000 M., beyde zusammen also 174,000 M., folgs lich In der ganzen Bundesmacht. Diese besteht aus zehn Abtheitungen, von welchen auf Oesterreich und Preussen, auf jedes 3, auf Bayern 1, und auf die übrigen Staaten zusams men 3, kommen,

Aus eben diesen Angaben der Bolksmenge ergiebt fich bie große Berschiedenheit, die, in Ansehung derfelben, in den deutsschen Staaten herrscht. Die bevölkertsten sind Wirtemberg und Baden; hier kemmen 3660, und dort 4000 M. auf I gev. M. Die nächste Stelle nimmt Sachsen, mit 3380 M., ein. hefe

sethen 3000 bis 3230 M. auf I gev. M. Beniger, als 2000 M. kommen, auf I gev. M. Iheniger, als 2000 M. kommen, auf I gev. M., in Hanover, Siegmas ringen; Oldenburg; Schwerin, Strelly. In den übrigen Staten leben zwischen 2 bis 3000 M. auf I gev. M. Unter biefen solgen auf einander: Braunschweig, Koburg, Hechingen, Weimar, Gotha, mit 2900 und darüber; Preussen, Liechtenstein, Rassa, Hildburghausen, Reuß j. L. und

Bayern, mit 2900 bis 2500, herab.

In Unsehung bes Bentrags, ten jeber Bewohner ber beutschen Staaten zu den Bedurfniffen deffelben entrichtet , fins bet auch ein bedeutender Unterschied fatt. Diefer laft fich jedoch, durch die Bergleichung der Gumme ber Ginwohner mit bet Summe ber Staatseinfunfte, nicht mit Gicherheit beftims. men, ba ben manchem Staate blos die Ginfunfte der Staatse caffen, ben manchem andern aber auch die Ginkunfte ber Domd: nen: oder Rammertaffen mit in Zinschlag gebracht find. Much :fommt es, ber diefer Beurtheilung, auf das gange Ctaates vermogen an, und ba tonnen 6 Gulden, die; in einem Lande, auf den Ropf eines Unterthanen tommen, eine bedeutende Abgabe fenn, mahrend fie von den Bewohnern eines andern ohne Beschwerde entrichtet werden. In Baden, Deffau, tommen auf jeden Ropf 9, in Sanover und Seffentaffel 8. in Defterreid, Preuffen und Birtemberg 7, in Beimar, Gotha, 64, in Bapern 6 fl., mabrend in den meiften andern deuts Schen gandern, von jedem Ropfe; nur 5 bie 6 Fl. entrichtet wer: ben. Die gange Gumme beträgt 208 Mill. Fl.

Die Dewohner Deutschlands beschäftigen sich größtentheils, entweder mir der Sewinnung der Landeserzeugnisse, oder mit der Berarbeitung derselben; mit Manusakturen und Fabriken, die, nehst jenen; Gegenstände des innern und auffern Sandels

abaeben.

Deutschland besitht, in hinsicht auf seine Landeserzeuge niffe, einen ausservebentlichen Reichthum. Es entbehrt fast teines einzigen von einiger Bedeutung, und von mehrern hat es einen so großen Alebersluß, daß es denselben mit andern

Landern theilen fann.

Gold liefern Tyrol, das Erzgebirge, und der Sarz. Eben diese Lander, ingleichen der Schwarzwald, haben eine bedeutende Ausbeute von Silber (jährlich 120,000 Mark) und Aupfer. Das beste Zinn findet man in Sachsen und Bohmen. Bayern, Sachsen, Aden, sind mit Marmor und Porzellan: Erde versehen. Rein andres europäisches Land

#### 298 Ueberblid ber gegenwartigen Berfaffung

besitzt aber einen so großen Salzreichthum, als Deutschland. Dieß beweisen vornehmlich die Salzwerke zu Reichenhall, Halle und Lüneburg. Auch an Minerglivassern sind die deutschen Länder, vornehmlich Bohmen, Bayern und Nassau, ausser ordentlich reich.

Die deutschen Länder erzengen alle Getreidearten. Mais und Dinkel gedeihen vornehmlich am Rhein; das meiste Gestreide, und den meisten Rübsamen, liefern die Umgebungen der Elbe, der Weser; das schmackhafteste Obst wächst an der Donau, am Mayn, am Rhein; die edelsten Trauben tragen die Hügel am Rhein und Mayn, und die aus ihnen gepresten Weine gehören zu den theuersten in Europa. Den meisten und besten Flachs gewinnt man in den Umgebungen der Weser, der Ems und der Unterelbe; den meisten Hanf dant man in den Rheingegenden; Vorzüglich guten Hopfen erzeuge Böhment und der Obermann. Deutschlands Gebirge sind noch immer mit einer ungeheuern Wienge von Bäumen aller Art bedeckt. Der Mangel des Brennholzes wird, in den Ländern an der Unterselbe und Unterweser, ingleichen an der Ems, durch Torf ersen,

Die Biehzucht, und vornehmlich die Schaaf: und Pferderzucht, ist, in den neuern Zeiten, ausservehntlich verbessertworden. Die herrlichsten Pserde liefern Holstein; Metsensburg; die seinwolligsten Schase weiden in Sachsen, Preussen, Wirtemberg. In den deutschen Wäldern lebt eine große Zahl von Wildpret aller Art, und die deutschen Kästen und Kilffe versehen ihre Anwohner mit einer erstaunlichen Menge von Kischen. Die Bienen gedeihen in Lünedurg, die Seidenwürz

mer in Eprol und Baben vorzüglich.

Diese Naturerzeugnisse bieten ben Deutschen zu mannigs saltigen Manusakturen und Fabriken die Gelegenheit dar. Ju Wien, Berlin, Augeburg, Nürnberg, werden die vorstrefflichsten Gold: und Silberarbeiten, und gute Uhren, verssertigt. Die deutschen Gewehr; und Eisensabriken versehen nicht nur ihre Landsleute, sondern auch die Ausländer, mit: Gewehren, mit Stahlwaaren, mit Eisenwaaren. Das Porzellan, das man zu Meißen, Wien, Berlin, Gotha und Braunschweig verfertigt, hat, sowohl in Ansehung seiner Masse, als seiner geschmackvollen Formen und Mahleren, einen vorzüglichen Werth. Manche deutsche Städte, als Augeburg, Chemnig, weben sehr seine baumwollene Zeuge; der Absah derziehen wird aber; durch die Handelsemsiskeit der Engländer niedergedrückt. Noch blühen sedoch viele deutsche Boulenmanusakturen, vornehmlich in den österreichschen Läns-

dern, in Preuffen, Sachsen, Birtemberg; noch fpinnt und webt man in ben preufischen Provinzen Schlesten und Befte phalen fehr viel Flachs. Gute feidene Zeuge liefern die Bebere

ftible ju Bien, Berlin, Frantfurt u. a.

Kast alle diese Manufattur : und Kabritmaaren geben Bes genftande bes Sandels ab. Den lebhafteften Untheil am Lands handel nehmen Wien, Frankfurt am Mann, Leipzig, Brauns schweig, Augsburg, Rurnberg. Die Messen zu Frankfurt und Leipzig bringen einen großen Theil von Europa in hans belevertehr. Den Geehandel betreiben, (1) am mittellandischen Meere, Trieft, (2) an der Oftfee Stettin, Roftoct und Lubed, (3) an ber Nordfee Samburg und Bremen, mit bem gluckliche ften Erfolge.

Das Geld, beffen fich die Deutschen bedienen, wird nach: Gulben, nach Thalern, nach Marten, berechnet. Mus ber Mart Gilber werden entweder 20, ober 24 Gulben, geprägt. Diese find rheinische Gulben ju 60 Rreubern, jene Conventions: gulben ju 72 Rr. Bon ben Conventionsquiden machen 20 brengehn Thaler und acht Grofden Conventionegeld aus. Bon ben preuffischen Thalern geben'14 auf eine Mart. ben füdlichen Staaten rechnet man nach Gulben, in ben nords lichen nach Thalern ju 24 (ober 36) Grofchen, und ber Gros fchen ju 12 (oder 8) Pfennigen. In hamburg, Libeck, und andern Geeftabten, rechnet man nach. Darten,

Werth fich zwischen 10 bis 12 Grofchen halt,

Der auf bas Gewerbe fich grundende Boblftand ber Deut: fchen zeigt eine bedeutenbe Berichiedenheit. Der groffte ift. hauptlachlich in den Resideng: und Sandelestadten, und vornehmlich in Wien, Prag, Berlin, hamburg, Frantfurt, und Leipzig fichtbar. Diefer Bohlftand wirft febr vortheils: haft auf bie bilbenben Runfte. Wahrend ein großer Theil von den 2500 Stadten und Stadtchen Deutschlands fich noch : emregelmäßig und altvaterisch barftellt; wahrend, vornehmlich im nordwestlichen und nordlichen Theile beffelben, die Saufer: thre Giebel noch oft auf ber Strafenseite zeigen, erstaunt man über die große Bahl von herrlichen Rirchen und Pallaften, von geschmackvollen Drivathausern, mit welchen Bien, Berie lin, Dresben, Munden, Frankfurt, Raffel, Darmftabt, Stutgart, und andre Stadte, geziert find. Man baut in unfern Beiten Schaufpielhaufer, die mehrere hundert taufend, die wohl gar eine Million Thaler, toften. Dan baut im italies nischen, im griechischen Geschmacke. Die Pallafte und Baus fer fcmudt man mit ben feltenften Werten der Bilbhauer:

#### 300 Ueberblick ber gegenwartigen Berfaffung

und Mahlerkunft, mit den kostbarften Teppichen, mit dem gierlichsten Jimmergerathe aus. Wie sehr wurde mancher Grofwater erstaunen; wenn Er, der sich mit seiner Gattin, und seinen Kindern, mit Einem Jimmer begnügte, seinen Enkel eine bedeutende Neihe von Jimmern einnehmen sabe!

Die in der Wohnung der vornehmen und reichen Deuts. fchen fid zeigende Prachtliebe hat die Bluthe ber bilbenden Runfte befordert, und Deutschland darf jest auf große Runfts ter aller Art ftolg fenn. Bu Wien, Berlin, Dunchen; findet man einsichtevolle Boumeifter, als einen Rienze zu Dunchen, einen Beinbrenner zu Karleruhe. In eben biefen und andern Stadten verdienen die Arbeiten geschickter Bildhauer und Mahler die lebhaftefte Bewunderung. 2118 Bildhauer zeichnen . fich Dannecker zu Stutgart, Schadow zu Berlin; Rirchmeier und Eberhard zu Daunchen, zeichnete-fich noch vor wenig Jahren Doll zu Gotha aus. Unter ben Dablern beben fich mehrere Mitglieder der munchner Atademie, als die Bildnift mabler Ettlinger und Stieler, die Landschaftenmabler von Dillis, Bender, Robell, ber Theatermabler Quaglio, der Utas. demiedirektor Langer, fo wie der augeburgiche Akademiedirector Deurer, der nurnbergiche Galleriedirector Reindel, der ju Dress den gebohrne Graffi und Reinhard ju Rom; Bef ju Cturgart heraus... Doch vor wenig Jahren glangte unter Deutschlands Mahlern Jagemann zu Weimar, Tifchbein zu Raffel, Ruchels den gu Dresben.

Die deutsche Aupfersiecherkunft hat eine hohe Stufe der Bollkommenheit erstiegen. Borgugliche Stre machen derfelben Bef, Robell, Mettenleitter zu Munchen, Jury zu Wien, Namberg zu Kanover, Robmaffer zu Leipzig, Fleischmann zu

Murnberg , Muller gu Stutgart.

Durch die Akademieen zu Wien, Munchen, Berlin, Dress den, ist manches Kunftlergenie gehoben worden, und zur Ausbildung deffelben haben die Sammlungen von Antiken

und Gemahlden viel bengetragen.

Die zu München, burch Alons Senefelder, erst recht in Gang gebrachte Steinbruckeren hat nicht nur in Deutschland ausgezeichnete Fortschritte gemacht; sie hat sich auch von da nach Frankreich und England verbreitet. Die Holzschneiderkunst hat Gubig in Verlin bis zu einer hohen Vollkommenheit getrieben.

Die schönen Runfte, als die Dichtkunft, die Tontunft, die Schauspielkunft, haben sich, schon seit dem vorigen Jahrhundert, unter den Deutschen so herrlich ausgebildet, daß diese mit jedem

andern europäischen Bolke eine Bergleichung aushalten können. Die Meisterwerke von Klopstock, Schiller, Wieland, Gothe, Bürger, werden nicht allein von den Ausländern in mehrerne Uebersetzungen, sondern auch in der Ursprache, gelesen. Ausser Göthe, glänzt jett noch mancher Dichter auf dem deutschen Helikon, als Bos, Ernst Schulze, Tiek, Kind, Mathisson, de la Motte Fouque, die Brüder Schlegei u. a. Groß ist die Zahl von Romanenschreibern, von anmuthigen Erzählern, unter welchen, ausser den erwähnten Dichtern, Lasontaine, der fürzlich gestorbene Moris von Thummel, de la Motte Fouque und seine Gattin, Theodor Hull, Helmine von Chesp, Laun, Clauren (Hun) Fr. Jacobs, E. T. A. Hossmann, Hebel, des vorzüglichsten Bersalls sich ersreuen.

Unter benen, die ihre Muse der Schauspieldichtung wiss meten, hat der erst vor zwey Jahren ermordete Rogebue mit dem glücklichsten Erfolge gearbeitet. Bom Tajo die zum Jenis sein glicklichsten Schauspiele übersetzt und gespielt. Die thear tralischen Dichtungen von Gerstenberg, Babo, Collin, Juniger, Gotter, Iffland, Ziegler, Körner, Frau von Weisensthurn, Müllner, Grillparzer, die zwey letzern vornehmlich im tragischen Fache, werden auf den deutschen Buhnen mit auss

gezeichnetem Benfalle aufgeführt.

Roch sind die deutschen an lobenswerthen Dichtungen für Singspiele nicht besonders reich, und der Text ist unserer besten Opern oft nicht würdig. Mozarts musikalische Dichtuns gen glanzen nicht nur auf den deutschen, sondern auch auf aus ländischen Bühnen. Unter unsern jegigen Tonschern haben sich Weigel zu Wien, Winter zu Munchen, Karl Maria Weber zu Beigel zu Anten Annberg zu Gotha, Schneider zu Leips

gig, einen vorzüglichen Ruhm erworben.

Als ausübende mustalische Kunstler übertreffen die Deuts ichen alle übrigen Bolter. Wer kennt nicht den Sesang einer Hafer, einer Milbers Dauptmann, einer Naumanns Sessi, einer Grünbaum, einer Mehger, einer Jagemann, eines Gerstäster, eines Fischer, eines Strohmeier, u. a. Einer der größsten Fortepianospieler ist Hummel zu Weimar. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Austande gepriesen, sind: Epohr, Franzel, Menseder, Kreuzer, auf der Violine, Vernst. Noms berg auf dem Violoncell, Barmann und Hermstädt auf der Klarinette, Thurmer auf der Hobbe, Fürstenau auf der Flote.

Deutschland hat unftreitig die vorzüglichsten musikalischen Bereine und Kapellen. Niegende hort man ein vollständigeres und herrlicheres Busammenipiel, als zu Wien, Munchen,

## 302 Ueberficht ber gegenwartigen Berfaffung

Berlin, Dresben, Stutgart, Darmftadt. Die Ausbildung des Gefanges wird, feit einiger Zeit, ju Berlin, Leipzig, und in vielen andern deutschen Städten, durch Singvereine befordert.

Die Schauspielkunst hat sich, seit Lessings Zeiten, unter ben Deutschen ausservorntlich gehoben. In die Fustapfen von Echof, Schröber, Brockmann, Iffland, sind Ochsenheimer, Wolf, Eflair, Unzelmann, Devrient, Wurm, Costenoble u. a. getreten. Als Schauspielerinnen glanzen eine hendel Schus, eine Jagemann, eine Schick, eine Wolf, eine Stich, eine Schirmer, eine Hartwig, eine Schröber.

Der Ausbildung ber Körperkiafte, die, zwecknichig anges ordnet, wohlthätige Wirkungen hervordringt, find die Turm übungen gewidmet; sie haben sich jedoch in den preufsischen, und in andern Landern, den Regierungen so wenig empfohlen,

daß man ihre Aufhebung rathfam gefunden hat.

In Unsehung der wissenschaftlichen Bildung behaupten Die Deutschen, vor den meiften Europdern, den Borgug, und in Unschung der Grundlichkeit stehen ihnen vielleicht alle übris Diefen Borgug gewähren ihnen ihre vortrefflichen gen nach. Schulen, ihre Sochschulen, Symnasten und Lyceen. Die Zahl der Hochschulen beläuft sich jetzt auf 21. Davon besitzt Defterreich 2 (Bien und Prag) Preuffen 5 (Berlin, Bonn, Breslau, Salle, Greifswalde) Bayern 3 (Lundshut, Birgburg, Erlangen) Baben 2 (Beidelberg und Frenburg). Bon den übrigen Staaten hat jeder nur eine Sochschule, und zwar Sach fen gu Leipzig, Sanover gu Gottingen, Bir: temberg ju Tubingen, Kurheffen ju Matburg, Groß: herzogl. heffen ju Giefen, holftein ju Riel, Bers zoge von Sachfen ju Jena, Wetlenburg zu Roftoc. Die meiften Studierenden gablen jest Leipzig und Gottingen, zwischen 12 - 1300; in Bien, Berlin und Prag befinden sich 900 — 1000; in Heibelberg, Landshut und Jena 5 — 600; in Giesen noch nicht 300; in Marburg, Rostock, Riel 150 — 200. Bon allen Studierenden, deren Zahl bis auf 9500 fleigt, machen die Studierenden von Gottingen und Leipzig weit über den vierten Theil aus; das zwepte Biertel tommt auf Bien, Berlin und Drag. Funf Sochschulen find alfo, in Unfehung der Bahl der Studierenden, allen übrigen 16 gleich. Eben diefe, vornehmlich Berlin, Leipzig, Gottingen, gablen aber auch die meiften Professoren und andere Lehrer.

Die Zahl der guteingerichteten Symnasten vergrößert fich, befonders in den preufischen Provingen, immer mehr. Die

angefebenften bluben jest gu Berlin, Daunchen, Stutgart,

Karlsrube, Gotha, Frankfurt am Dann.

Aber auch für besondere Zweige der Bissenschaften ist Deutschland mit vorzüglichen Unterrichtsanstalten versehen. Zu diesen gehören die Bergwerksschule zu Freyderg in Sachsen; die chirurgische Lehranstalten zu Wien, Berlin; die Handklungsschulen zu Wien, Hamburg, Gotha; die Forstinstitute zu Tharant in Sachsen, zu Dreußigacker im Meiningischen; die. Schulen sur Taubstumme zu Wien, Berlin, Leipzig. Der Vildung der kunstigen Schullehrer sind, kast in allen Staaten, besondere Instalten gewidmet. Die kunstigen Kriegsbeamten haben (z. B. zu Wien, Berlin, Dresden) wieder ihre eigne Atademieen und Schulen.

Die besondern Schulen der Juden haben in den neuern Zeiten eine merkwurdige Beranderung ersahren. Die judischen Schulen zu Franksurt am Mann, Furth, hamburg, Salber, stadt und Prag, die, noch in der isten Salste des vorigen Jahre hunderts, unter hochberühmten Rabbinern, do Studierende zählten, haben jest deren so wenige aufzuweisen, daß sie keine besondere Lehrer bedurfen. Dieß beweiset, daß die Juden an dem Unterrichte der christlichen Schulen einen größern Antheil,

als ehedem, nehmen.

Die Zahl aller beutschen Clementarschulen beläuft sich, nach einer oberstächlichen Berechnung, auf 40,000. Diese, in welchem 4 Mill. Kinder, von 6 — 14 Jahren, von 40,000 Lehrern unterrichtet werden, kosten jährlich 8 Mill. Thaler. So sehr Deutschland, in Unsehung solcher Schulen, andre Land der übertrifft, so ist ihre Zahl doch noch zu klein, um auf die Bildung der niedern Bolksclassen recht wohlthätig zu wirken.

Der Umfang ber wissenschaftlichen Bilbung wird, durch die Gesellschaften der Wissenschaften zu Berlin, Munchen, Göttingen, wie ihre Sammlungen von gelehrten Abhandlung

beweifen , bedeutend erweitert.

Ein herrliches Halfsmittel ber Wissenschaften geben bie großen Buchersammlungen zu Wien, Munchen, Berlin, Dresben, Göttingen, Gotha u. a. ab; Buchersammlungen bie 2 — 300,000 B. zählen. Jede Hochschule hat ihre Buschersammlung; aber fast alle besiten auch einen botanischen Garten, ein anatomisches Theater, eine Sternwarte. Unter ben Sternwarten sind die zu Wien, Munchen, Gotha, vorzäglich berühmt.

Diefe Galfemittel haben nun die Deutschen, wie ichon ein turger Ueberblick ihrer gegenwartigen Literatur geigt, vor:

## 304 Ueberficht der gegenwartigen Berfaffung

trefflich benuft, und in jedem wissenschaftlichen Fache glanzen Gelehrte, die fich ale Lehrer, ale Schriftsteller, um die Ers weiterung beffelben ausgezeichnete Berbienfle erworben haben.

Die Sprachen ber Alten, ber Grund alles Wiffens, werden in keinem andern europäischen Lande mit einem so glücklichen Eiser, als in Deutschland, getrieben. Dieß beweis sen schon die vielen Ausgaben von klassischen Schriftstellern, welche jede Büchermesse liefert. Als ausgezeichnete, im Ausstande geschätzte Philotogen nennen wir: Boß zu heidelberg, Wolf und Buttmann zu Verlin, Vöttiger zu Oresben, Eicht sit Jena, Schüß zu halle, Jacobs und Vöring zu Gotha, Schneider zu Verslau, herrmann und Schäfer zu Leipzig, Mitscherlich zu Göttingen, heinrich zu Vonn.

In den morgenländischen Sprachen besitzen: hammer zu Wien, Sichhorn und Tychsen zu Gottingen, hartmann zu Rostock, Schlegel zu Bonn, eine vorzügliche Kenntnis. Der vaterländischen Sprache widmen Grimm in Kassel und heins sin Berlin einen rühmlichen Fleis.

Um die Aufklarung des Alterthums haben sich Bottiger zu Dresden, Creuzer zu Heibelberg, Welker zu Bonn, sehr verdient gemacht.

In hinficht auf ben der Erdfunde gewidmeten Fleis, werden die Deutschen zuverläffig von teinen andern Europäern Ihr Geograph Bufching ift allen gebildeten Wolfern von Europa befannt, und einen fo fcharffinnigen Erdbe: Schreiber, als Ritter in Berlin, hat kaum ein andres Land aufs Unter unfern übrigen Geographen zeichnen fich Beuner, Stein, Saffel, Gafpari, Buthe Muthe, Cannas bich aus. Die vorzüglichen geographischen Kenntniffe der Deutschen befordern die vielen guten, anziehend abgefagten Befchreibungen von Landern und Stadten, von Reifen. Unter den Reifebeschreibungen befriedigen vorzüglich diejenigen, bie von humboldt, Lichtenstein, Fischer, Rephalides, 21lons Schreiber, Friedlander, Frau Schopenhauer, Frau von ber Recfe und Rreil, ju Berfaffern haben. Bertuch ju Beimar giebt eine der reichhaltigften Cammlungen von Reifebeschreibungen heraus. Eben berfelbe widmet der Erdfunde feine allgemeinen geographischen Ephemeriden, und fein Gifer, Die Liebhaber ber Erbbeschreibung mit Landcharten zu versehen, ift febr thas tig. Ein aufferordentliches Berdienft um die Reisenden bat fich, burch feine frangofischen und deutschen Sandbucher, Deis chard gu Gotha erworben. Bang vorzugliche Charten liefern

Sogmann gu Berlin, Reichard gu Lobenstein, Stieler gu Gotha.

Mit großer Genauigkeit bearbeiten Crome zu Giefen, von Liechtenstern zu Wien, Saffel zu Weimar, Bog zu Salle, bie Staatenkunde.

Eine grundliche Geschichtforschung finden vorzüglich unter ben Deutschen statt. Dieß beweisen vornehmlich Beck zu Leipzig, heeren, Sichhorn und Cartorius zu Göttingen, Wach; ter und v. Naumer zu Breslau, Wilken zu Berlin, Niebuhr zu Nom, Schlegel zu Bonn, Luden zu Jena, Boigtel zu halle, Mannert zu Landshut, Schlosser zu heidelberg.

In der Geschichtschreibung hat sich, in unsern Zeiten, niemand einen solden Beyfall, als Schiller, erworben. Doch nehmen, nach demselben, von Hormayr in Wien, Wanso in Breslau, Ischotke in Aarau, und der vor wenis gen Jahren verstorbene Woltmann, eine vorzügliche Stelle ein. Noch haben wir keine, allen Forderungen einer höhern Kritik entsprechende Geschichte des Vaterlandes, wie sie bie Engländer bestigen; in der Weltgeschichte sind wir aber, durch die Werte von Beck, Philip, Eichhorn, u. a., den übrigen Europäern vorausgeschritten. Als Viograph hat sich von Schlichtegroll ausgezeichnet. Viele gute Lebensbeschreibungen sindet man in Köthe's Zeitgenossen. Ueber die Geschichte der historischen Forschung hat uns Wachler ein Wert geliefert, das dem Auslande bekannt zu werden verdient. Unser emsigsster Literator ist Ersch zu Halle.

Naturgeschichte und Naturlehre blühen jest unter den Deutschen ganz vorzüglich. Groß sind die Verdienste, die sich Blumenbach zu Göttingen, Oken zu Jena, Oprengel zu Halle, Bechstein im Meiningenschen, Lichtenstein zu Berlin, um die Naturgeschichte erworben haben. Die Bearbeitung einzelner Theile betressend, haben Buch und Lausmann (zu Göttingen) von Schreibers zu Wien, und Langsdorf, der Mineralogie; von Schlotheim zu Gotha der Geologie; Schmidt zu Gotha der Conchpologie: Sprengel zu Halle, Lehmann zu Hamburg, Nees von Esenbeck zu Vonn, Rudolf zu Gotha der Woonn. Rudolf zu Gotha der Wonnerstein glücklichen Fieis gewidmet. Zur Ausstätung der Physist tras gen Mayer zu Göttingen, Gilbert zu Leipzig, Bestmann zu Karlsruhe, Pfaff zu Kiel, Chladni zu Wittenberg, Benzens berg zu Düsseldorf, Braudes zu Breslau, Lampadius zu Freyr berg, sehr viel bey.

## 306 Ueberficht ber gegenwartigen Berfaffung

Alls Mathematifer zeichnen sich Grusen zu Berlin, Pfass u Halle, Langsborf zu Heidelberg, Kries zu Gotha, von Münchow zu Bonn, aus. An die berühmtesten Astronomen reihen sich Herschel zu London, Bode zu Berlin, von Lindenau und Enke zu Gotha, Gauß und Harding zu Göttingen, Molls weide zu Leipzig, Burg zu Wien, Wurm und Bohnenberger zu Tübingen, Olbers zu Bremen, Bessel zu Königsberg und Burkhard zu Paris, au.

Das reichhaltigste Wert über die Basserbaukunst hat von Wiebeting zu Munchen geliefert. Der fürgerlichen Baukunst widmen Weindrenner zu Karlsruhe, Stieglis zu Leipzig, Schmidt zu Gotha, einen rühmlichen Fleiß.

In der Urzneywissenschaft glanzt mancher Deutsche, als P. Frant und Bar zu Wien, Siebold, Rust und Grafe zu Berlin, Suseland zu St. Petersburg, Medel zu halle, Grimm zu Gotha, Start zu Jena, Langenbeck, Osiander, Strihmeyer und himly zu Gottingen, Schreger zu Erzlangen.

Wenn unter den jehigen deutschen Philosophen auch teis ner so berühmt, als Kant, ist, so haben sich doch Feder zu Sanover, Weishaupt zu Gotha, von Schelling zu Erlangen, Krug zu Leipzig, Bouterweck zu Göttingen, Fries zu Jena, ausgezeichnete Verdienste um dieselbe erworben. Als Lehrer der Erziehungswissenschaft nimmt Niemeyer zu halle eine vorr zügliche Seelle ein.

Die Theologie hat, sowohl in der katholischen, als in der protestantischen Religion, berühmte Manner aufzuweisen. Unter den katholischen glanzen Salat zu Munchen, Oberthur zu Würzburg, Dereser zu Breslau u. a.

Unter ben Protestanten zeichnen sich Manter zu Kopenhasgen, Paulus zu Seidelberg, Plank und Stäudlin zu Göttingen, Augusti zu Bonn, Breifchneider zu Gotha, Tschirner und Kuindl zu Leipzig, Schleiermacher und Marheinecke zu Berlin, Gabler, Schott und de Wette zu Jena aus.

Rach ben Predigten von Reinhard und Loffler, finden die von Eylert und Chrenberg zu Berlin, Drafecte zu Bremen, Ummon zu Dresden, einen vorzäglichen Beyfall. Als Lehrer ber Rechtswissenschaft glanzen Thibaut und Gensler zu Heidelberg, Sugo zu Göttingen, Savignp und Schmalz zu Berlin, Martin zu Jena, Haubold zu Leipzig, Fenerbach zu Ansbach, Heise zu Rostock, Gönner zu Landshut.

Diese, und viele andre Schriftsteller, liefern eine große Jahl von Buchern, die von 350 Buchhandlern verlegt werden. Der Hauptverkehr mit diesen Büchern wird auf den Messen zu Leipzig getrieben, und, nach England und Frankreich, ist Deutschland unstreitig das land, wo den Schriftstellern das ansehnlichste Honorar bezahlt wird.

Mit der Beurtheilung biefer Schriften beschäfftigen sich mehrere Literaturzeitungen, als die hallische, die leipziger, die jenaische, die gottingensche, die wiener.

Ungeheuer groß ist die Anzahl von Zeitschriften, welche ber Politik und der Unterhaltung gewidmet sind; derjenigen, die sich vornehmlich mit der Politik beschäfftigen, werden jest aber immer weniger. Von Zeitungen zählen die zu Hamburg, Augsburg, Frankfurt, Murnberg, herauskommenden die meisten Leser.

Fast jede Stadt, selbst die kleinste, ist mit einer Leifze bibliothet, mit einem oder mehrern Lesectrteln, versehen; aber der größte Theil der Bucher, die sie der Leselust daribieten, besteht aus Reisebeschreibungen und sogenannten Rot manen.

Das Lesen macht einen vorzäglichen Gegenstand der hausitichen und der gesellschaftlichen Unterhaltung der Deutschen aus. In den geschlossenen Gesellschaften der großen Stadte sindet man, in eignen Zimmern, eine bedeutende Anzahl von Büschern und Journalen. Durch diese geschlossenen Gesellschaften unterscheidet sich Deutschland von andern europäischen Ländern, und vornehmlich von Frankreich und Italien, wo sich die gesellschaftslustigen Leute mit den Kaffehäusern begnügen. In Deutschland hat jede Stadt eine oder mehrere geschlossen Gesellschaften, die, von gewählten Versehern, nach gewissen

#### 308 Ueberblick ber gegenwartigen Berfaffung

Sesetzen oder Berabredungen, geleitet werden. Diese Gesellsschaften sind, in den größern Stadten, mit gerdumigen, schön geschmuckten Wohnungen versehen; mit Wohnungen, in wels chen, ausser dem Kartens und Villiardspiele, Concerte, Balle und Keste statt sinden. Die Valle zeigen aber meistens kein kunstmidsiges, liebliches Tanzen, wie man es in Franksreich, selbst in Gesellschaften von Personen von niedriger Herstunft, sieht, sondern ein unmäßig schnelles, der Gesundheit nachtheiliges Walzen. Die Personen der vornehmen Stände versammeln sich, in sogenannten Theegesclisschaften, wo das Kartenspiel, die vorzäglichste Unterhaltung ausmacht. Nur aus den Damengesellschaften ist das Tadacksrauchen, welches den deutschen Mannern und Jünglingen einen so angenehmen Genuß gewährt, verbannt.

Unter allen Zeitvertreiben aber hat das Schauspiel für die Deutschen einen besondern Reis. Die größern Städte, als Wien, Berlin, Munchen, bieten mehrere Theater an, und selbst kleine Städte unterhalten sehende Schauspielerges sellschaften, oder sie gestatten wenigstens von Zeit zu Zeit wandernden SchauspielersBereinen, ihre Einwohner mit Borzstellungen zu belustigen. Das vorzüglichste Schauspiel sieht man zu Wien, Berlin, Munchen, Darmstadt, Weimar, Braunsschweig, Hamburg, Frankfurt, Dresden, Leipzig. Seben diese Städte geben auch Singspiele, ben welchen, mit schöner Musik, herrliche Decorationen und Rleidungen in Verbindung erschen. Zu Wien, Berlin, Munchen, Frankfurt, wird man auch durch theatralische Tänze, voer Ballette, entzückt.

Eigenthumliche Lustbarkeiten der Deutschen machen ihre Rirchweihselte, oder Kirmsen, ihre Vogel: und Scheibenschies sen, aus. In den Wintermonaten sinden, in den meisten Städten, Maskenbälle, oder Redouten, statt. Während der Badezeit kommen sehr viele Personen in den Curörtern, vorsnehmlich in Karlsbad, Wiesbaden, Pyrmont und Aachen, dusammen. Nicht selten werden aber die Wirkungen der heilses men Quellen, durch den, durch großen Spielverlust veranlaßten Kummer, vereitelt.

Die Sucht der Deutschen, die französischen und englischen Kleider: Moden nachzuahmen, ist jest weniger groß, als eher dem, und es giebt jest auch wiener und berliner Moden.

Die Kleidung der Frauen und Jungfrauen erscheint, im Gans zen betrachtet, dem Körperbau angemessener, als ehedem; nur stimmt die der griechischen ahnliche Tracht mit Deutschlands rauhem Klima weniger überein. Der Degen und fristrte Haare zeigen sich nur am Lose, oder bey seyerlichen Versammtungen, und die meisten Mannspersonen tragen ihre Haare ungetrauselt und ungepudert. Ob die deutsche Kleidung des Icten Jahrhunderts, in der sich viele unserer jungen Manner so sehr gefallen, dereinst herrschend werden wird, scheint noch sehr zweiselhaft.

Es gereicht unserm Zeitalter zur Ehre, daß das Berauschen an den Taseln, besonders an den Hosse und Landschaftstaseln, jetzt ungleich seltener, als noch im vorigen Jahrhundert, vorskömmt, und daß die Fürsten, und andere Großen, den Tasels auswand einzuschränken suchen. Um so geschmackvoller zeigt sich das Taselgeräthe, und die ganze Unordnung der Tasel.

Noch wird in den meiften deutschen, monarchischen Staat ten, auf den Unterschied der Stande forgfaltig Ruckficht genome men, und wenn auch, in manchen Gefellschaften, Abeliche und Burgerliche in Verbindung erscheinen, so haben, an vielen Sofen, doch nur solche Personen, die Ahnen ausweisen ton: nen, Butritt. Deftere geben auch die abelichen Mitglieder einer hohen Behorde den burgerlichen vor. Ueberhaupt unterfchei: den fich die Deutschen, von andern Europäern, noch durch ihre Rang: und Titelfucht. Der Rang wird an ben Sofen burch In den oberften Claffen fteben ge: gemiffe Claffen bestimmt. wohnlich die Dersonen, welche die nachste Umgebung des Rur: ften bilden, als die Minifter, die Oberhofbeamten, die hochs ften Kriegsbefehlshaber. Die Bahl ber Orden, durch welche Die Fürsten die Berdienfte ihrer Sofs und Staatsdiener ju belohnen suchen, hat sich in den neuern Zeiten fo fehr vermehrt, daß fast jeder derfelben mehrere, oder wenigstens Gine folde Auszeichnung, verleihen tann.

Der Deutsche, nicht so lebhaft als der Franzose, nicht so schlau, als der Italiener, nicht so ernsthaft, als der Englander und Niederlander, zeigt, von hestigen Leidenschaften fren, einen hohen Grad von Muth und Ausdauer, verbunden mit der glücklichen Gabe, das Gute, was er anandern Volkern sindet,

#### 310 Ueberblick ber gegenwartigen Verfaffung ic.

sich anzueignen; zeigt besonders eine große Gewandtheit, fremde Sprachen zu erlernen. Während jedoch der Süddeute sie dem Italiener, und der Westdeutsche dem Franzosen sich nähert, gefällt sich der nordliche und nordwestliche Deutesche ben der Aehnlichkeit mit dem Engländer, und unter den nordöstlichen Deutschen sindet auch der Ausse seine Nacht ahmer.

#### Register.

```
Urneburg, 257
    a, Flug, 251
                      Altenstein, 159
Afachen, 239
                      Altmuhl, 83. 90
                                             Arnstadt, 163
                                             Arolfen, 135
Nahaus, 251
                      Altona, 215
Malen, 105
                      Ultorf, IC8
                                             Artern, 258
Abens, 53
                      Altvilfen, 63
                                            Asberg , 247
Abensberg, 85
                      Altranftadt, 179
                                            21(d), 63
                                            Afcha, 21
Afchaffenburg, 93
Admont, 31
                      Altruppin, 275
Adersbach, 54
                      Altstädt, 143
Adeleberg, 45
                      Altitrelis, 229
                                            Alfchereleben, 257
Alglar, 48
                      Alverdiffen , 209
                                            Uffenheim , 122
216lben , 189
                                            Afmannshaufen, 129.
                      Altwaffer, 287
Aland, Fl., 257
Alb, rauhe, 96
                      Altwildungen, 136
                                            Atterfee, 21
                      Amberg, 55
                                            Ahmanneborf, 143
Alb, schwäbische, 96
Albect, 106
                      Umbraß,
                                            Aue, goldne, 165
                      Ummer, Fl. 75
                                            Mue, 209
                                            Auerbach, 120, 178
Alberedorf, 217
                      Amoneburg, 130. 133
Aldenhoven, 246
                      Andernach, 238
                                            Auerstädt, 260
                      Undreasberg, 190
                                            Augsburg, 80, 81
Allemannen, 97, 109
                      Angerort, 247
                                            Aurid), 202
Merandersbad, 91
                      Unhalt, 185
                                            Aussee, 65
Merisbad, 185
                                            Auffig, 61
                      Unholt, 251
Alfeld, 195
                      Unflam , 281
                                            Aufterlin, 68
Muendorf, 134
                      Annaberg, 174. 204
                      Anholz, 39
Anebad, 89
Apfelstädt,
                                            Baaben, 27
Aller, 187
                                            Babenhaufen, 81
Almenhausen, 165
                                            Bacharach , 236
Bachnang , 104
                                   31, 145,
Mitbenaten, 55
Altbunglau, 55
                          D. <u>47</u>
                                            Baben, 114
Mitdorf, 89
                      Apolda, 142
                                            Badenweiler, 112
Mirena, 252
                      Mquifeja, 48
                                            Barnftadt, 54
Altenau, Fl., 206
                      21rco . 38
Altenau, 190
                                            Ballenftadt, 100
                      Aremberg , 5. v. 201
                                            Bamberg , 91
Altenberg, 173
                      Arendfee, 257
                                            Bang, 87, 93
Altenberga, 147
                      Ureneberg , 252
                      2frgen , Fl. 108
                                            Barby, 256
Altenburg, 152
```

|     | Barchfeld, 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Birftein, 131      | 198riag nor          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|     | Bardowin, 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bifchofteinig, 63  | Brieg', 292          |
|     | Barmen , 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bistrzis, 63       | Briegach , III       |
|     | Bartenstein, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bittonfolk         | Brilon, 252          |
|     | Barth, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bitterfeld, 263    | Briren, 39           |
|     | Cattalan (-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Blanfenburg, 204   | Brotteroda, 134      |
|     | Battelau, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blankenhann, 141   | Bruchsal, 115        |
|     | Baumannehohle, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wianteneje, 215    | Poruet, 27           |
|     | Baumholder, 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blanoto, 68        | Brudenau, 94         |
|     | Bauben, 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Blafien , Gt. 112  | 123rúnn - 68         |
|     | Bapreuth, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blaffenzelle, 146  | Brunneden, 39        |
|     | Beichlingen, 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Blaubenern, 107    | 130 run ovuttel, 217 |
|     | Belden , B. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blenburg, 43       | Wudhau, 107          |
|     | Beigern, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Whicecastet, 95    | Buccari, 49          |
|     | Belvedere, 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Blomberg, 209)    | Bude, 81. 254        |
|     | cornourt, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130ber . 284       | Budeburg, 209        |
|     | Benedictbapern . 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123 ocholt, 251    | Buderich, 247        |
|     | Wennekenstein . 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bochum, 253        | Budweis, 59          |
|     | Bennehausen , 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bode, Fl. 185. 254 | Budjadingerland, 212 |
|     | Centheim , 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bodensee, 70, 110  | Burglin, 61          |
|     | Bergun; 31.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bohmen, 50-52      | Burgel, 144          |
|     | Beraun, 31. 62<br>Beraun, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bohmermald, 50. 70 | Butow, 228           |
|     | Berchtesgaden , 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bohmischleina, 61  | Country 228          |
|     | Bergeborf, 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BoiBenburg , 227   | Bunglau, 54. 290     |
|     | Bergen, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boflet, 94         | Burg, 257            |
|     | Bergftadt, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bonn, 242          | Burgdorf, 196        |
|     | Bergftraße, 118, 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bonnary 226        | Burglengenfeld, 85   |
|     | Bergreichen Gain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seren 230          | Burscheid, 240       |
|     | Bergreichenftein, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Borfen, 251        | Burgfcheidungen, 259 |
|     | Berggabern, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borna, 180         | Buttelftadt, 142     |
|     | Berfa a. d. 28., 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bornhoud, 218      | Buttstadt, 142       |
|     | Berta a. d. J., 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Botfeld, 191       | Burtehude, 199       |
|     | Berleburg, 122, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Borddorf, 179      |                      |
|     | Berlin, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bottlar, 140       |                      |
|     | Bernau, 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bogen , 37. 38     | Cadolyburg, 89       |
|     | Bernburg, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bovenden , 192     | Malbe, 256           |
|     | Berncaftel, 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brachwede 249,     | lealcar, 246         |
|     | Vernstadt, 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brandenberg, 139   | Capellendorf, 142    |
|     | Beutelsbach, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brandenburg, 270   | Caftell, 121         |
|     | Weuthen, 290, 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lebrandzou, 38     | Capo d'Istria 48 -   |
|     | Bevern , 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Braunau, 20        | Caub, 129            |
|     | Biberach , 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wraunfele, 238     | Celle, 197           |
|     | Biberid, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Braunschweig, 205  | Cellerfeld, 190      |
|     | Bibra, 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bregens, 39        | Charlottenburg, 272  |
|     | Victor , 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brehne, 263        | Chatten, 118         |
|     | Biedenfopf, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Breifad), 112      | Shemnia Tec          |
|     | Bielefeld, 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bremen, fr. St.    | Chemis, 176          |
|     | Bielit , 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210                |                      |
|     | Bilin, 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bremervorde, 200   | Chlumen, 60          |
|     | Bingen, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brenner, 34        | Choted, 61           |
| -   | Birtenfeld, 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brenta, 35         | Chotusts, 56         |
| 1   | Birnbaummald, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Breslau, 201       | Chohemin, 57         |
| - 1 | ALLEGA MANUAL MANUAL AND A PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPER | THE PURIOR AND THE | WATER THURSTON       |

|   | · ·                  |                     |                            |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|
|   | Christianstadt, 278  | Dobberan , 228      | Eger, 90 - 1               |
|   | Chrudim, 55          | Dobbertin, 228      | Eggenberg , 28             |
|   | Citto, Kr. 33        | Dobrilugt, 279      | Eggemühl, 55               |
|   | Cirfnigerfee, 46     | Dobein, 280         | Chingen, 101               |
|   | Citta mucha          |                     | Chambara 26                |
|   | Citta nuova, 48      | Dolisid, 263        | Chrenberg, 36              |
|   | Clausthal, 192       | Domit, 276          | Chrenbreitstein, 237       |
|   | Clumen, 53           | Dollart, 202        | Chrenfriederedorf,         |
|   | Coblens, 236. 238    | Domitisch, 264      | 175                        |
|   | Coldin, 180          | Donau, 111          | Chreeburg, 253             |
|   | Coesfeld, 251        | Donaueschingen, 111 | Cichener Gee, 112          |
|   | Edleda, 259          | Donaumorth, 81      | Eichflädt, 85, 86          |
|   | Edin, 242            | Dornburg, 144       | Eidrfeld, das, 31          |
|   | Constanz, 110        | Dornstetten, 100    | Eiffel, 234                |
|   | Corven, 249          | Dorften , 252       | Gilenburg, 263             |
|   | Craminfel, 146       | Dornum, 203         | Gilsen . 200               |
|   | Cron, S. v. 251      | Dortmund, 253       | Eilzen, 209<br>Eimbed, 191 |
|   | Czaslau, 56          | Duffe, 225          | Eifact / 38. 39            |
|   | Canoina / 30         | Dransfeld, 193      | Eisenach, 139              |
|   | Codou                | Drafandont 30       | Gifanhara 126 Tea          |
| , | Dachau, 75           | Drafendorft, 28     | Gifenberg, 136. 152        |
|   | Dachstein, Berg 21   | Drau, 29. 39        | Eisleben, 258              |
|   | Damm, 282            | Dreeben, 169        | Elberfeld, 245             |
|   | Danigard, 281        | Drenfigader, 161    | Elbingerode , 191          |
|   | Dannenberg, 198      |                     | Eldadisen, 193             |
|   | Darmstadt, 119. 120  | Driesen, 278        | Elde, 225                  |
|   | Daffel, 293          | Proffen, 278        | Elfeld , 128               |
|   | Deggendorf, 82       | Duderstadt, 190     | Ellingen , 57              |
|   | Deinad, Fl. 100      | Duben, 263          | Ellrich, 265               |
|   | Deifter, 187         | Dulmen, 251         | Elmenau, 187. 198          |
|   | Delmenhorft, 212     | Dummerfee, 201      | Einbogen, 63               |
|   | Dennewit, 276        | Durrenftein, 28     | Eleffeth , 212             |
|   | Deffau, 185          | Duingen, 193        | Elfter, weiße, 177         |
|   | Detmold, 208         | Duino, 48           | Elster, schwarze, 181      |
|   | Deutsch : Altenburg, | Duisburg, 247       | Elsterwerba, 172. 263      |
|   | 27                   | Duren , 241         | Elftra, 182                |
|   | Deutschbrod, 56      | Duffeldorf, 244     | Elterlein, 174             |
|   | Deuty, 243           | Durlach T           | Elwangen, 106              |
|   |                      | Durlach, 114        |                            |
|   | Diemel, Fl. 136      | Dur, 62             | El3, El. 109               |
|   | Diepholz, 206        | Dyherrnfurt, 292    | Emden, 202                 |
|   | Dietrichstein, Burg  | The state of        | Emmendingen, 122           |
|   | 42                   | Ebeleben , 65       | Emmer , Gl. 250            |
|   | Diet, 128            | Eberach, 94         | Emmerid), 246              |
|   | Dignano, 49          | Eberbach, 116       | Ems, 128. 201              |
|   | Dill, Fl. 128        | Ebergaffing, 27     | Emebuhren, 202             |
|   | Dillenburg, 128      | Evereimbort, 27     | Emtscher, &l. 252. 253     |
|   | Dillingen, 81        | Cheredorf, 184      | Endingen, 113              |
|   | Dingolstadt, 266     | Edardeberga, 260    | Enger, 249                 |
|   | Dinfelebuhl, 90      | Edenberg, 33        | Ens, 21                    |
|   | Dinelaten , 247      | Ectenwalde, 32      | Eng. 96                    |
|   | Dithmarfen, 215.217  | Edder, &l. 122, 133 | Enz, 96<br>Enz, Fl. 100    |
|   |                      | Eger, 31.63         | Eppenftein, 31             |
|   |                      |                     |                            |

| Erbach, 121                                  |
|----------------------------------------------|
| Erbach in N., 128                            |
| Erfurt, 265.                                 |
| Erid), 265<br>Erlang, 89                     |
| Griang, 89                                   |
| Erpel, 238                                   |
| Eschwege, 134                                |
| Eschweiler, 240                              |
| Esens, 203                                   |
| Effen, 246<br>Effingen, 28, 102<br>Este, 199 |
| Egungen, 28. 102                             |
| Citte 199                                    |
| Ettereberg, 142                              |
| Ettereburg , 142                             |
| Etsch, 34<br>Eule, 57                        |
| Gulanhuna 60                                 |
| Gulenburg, 68                                |
| Eupen, 239<br>Enbau, 183                     |
| Eplenflod, 174                               |
| Eyder, 234                                   |
| Egott, <u>234</u>                            |
| Fachingen , 128                              |
| Falfenau, 63                                 |
| Falfenftein, 29                              |
| Fassana, 49                                  |
|                                              |
| Schrbellin, 275                              |
| Feiftrit, Fl. 45                             |
| Relbherg . 99                                |
| Feldberg, 99<br>Feldes, Geevon, 44           |
| Feldfird), 39                                |
| Selbeberg , 29                               |
| Fianona , 49                                 |
| Sidhtelgebirge, 50. 70.                      |
| 90                                           |
| Rile, Rl. 276                                |
| Rinnberge , 143. 259.                        |
| Kinnberge, 143. 259. Finow, Fl. 276          |
| Finsterming, 36 Fischamend, 27               |
| Bifdamend, 27                                |
| Fiume, 49                                    |
| Fladungen, 92                                |
| Slineberg, 291                               |
| St. Florian, 21                              |
| Franken, 86                                  |
| Franfenberg . 124                            |
| Frankenhausen, 160                           |
| Francenhein, 288                             |
| Frankenthal, 95                              |
|                                              |
|                                              |

```
|Frankenwald, 70, 156, |Geldern, 247
                      Gelgehaufen, 192
     184
Frankfurt a. M., 123
Frankfurta. b. D.. 277
                      Belnhaufen , 131. 132
                      (Bemarte, 245
                      Gemunden , 93
Franzensbrunn, 63
                      Gengenbach, 113
Georgen an Gee, 91
Frauenbreitungen,
     161
Freudenstadt, 101
                      Georgenthal, 147
Frenberg, 173
                      Gera, 184
Freyburg, 67.43.
                      Germerebeim, 95
                      Gernrode, 185
    259
                      (Bernebach , 114
Fregenwalde, 277
                      Gerftungen , 140
Freyfingen, 291
                      Giebeleberg, 245
Frenstadt, 22, 293
                      Giebichenstein, 262
Friedau, 23
Friedberg, 33, 122
                      Gierederf, 287
Friedeberg , 291
                      Giefen, 122
Friedland, 54,
                      Gimborn, 245
                      Gitschin, 53
    269
Friedrichroda, 148
                      Gladbach, 244
Friemar, 150
                      Glan, Fl. 41
Frischer Haff, 281
                      Glab, 285
Friefact , 42
                      Glaudya, 262
                      Glaudiau, 176
Gleichen i. 5., 192
Friglar, 133
Korbes, 59
Fordheim, 89
                      Gleichen, drey, .147
Fürstenberg , 207
                      Gleiwig, 294
                      Glodner, Berg, 18.
Fürstenberg, Fürst
    non, iii
Surftenfeld, 33
                      Glogau, 290
Fürth, 23
                      Gludestadt, 216
Buhfe , 31. 195
                      Glurne, 36
                      Gmund, 42
Gmund, Schwähisch,
Fulda, 130. 132. Sulned, 67
Gadebufd, 229
                      Gmunden, 21 1
Gail, gl. 41. 42
                      Gnabenfeld, 293
Gaildorf, 105
                      (Bod), 246
Ganderebeim, 207
                      Goggingen, 80
                      Goppingen, 106
Gart, 281
Baftein, 19
                      Bors, Rr., 46 S. 47
                      Gofdung, 293
Gebefec, 267
Gefell, 268
                      Gofegh, 260
Gehra, Fl. 145
                      Goslar, 195
Gehren, 163
                      Göllingen , 130. 156
Beilnau, 128
                      Gortidian, 44
Grif, 140
                      Gottingen, 191
Beifenheim, 129
                      Gohlis, 179
                      Goldbach, 150
Geithapn, 180
                      Golbberg, 227, 289
Gelberg, 146
```

| Goldfronach, 91             | Hadamar, 128           | Seldrungen, 259      |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Goldlauter , 269            | Hadeln, 199            | Sellweg i. 28., 252  |
| Gotha, 149                  | Sadereleben, 256       | Selme, 31. 165. 258  |
| Gottesgab, 64               | Saffnergell, 82        | Selmstädt, 206       |
| Gottesberg , 287            | Dagen , 209            | henneberg , 268      |
| Gotticheer, 44              | haimburg, 27           | henneredorf, 66      |
| Gottmeil . 22               | Salberstadt, 255       | hennerederf i. G.,   |
| Gottweil, 23<br>Grabow, 226 | Sall, 37               | 181                  |
| Gradisca, 47                | Sall, Schwabisch, 105  |                      |
| Granfee, 275                | halle, 261             | herborn, 128         |
| Greiffenberg, 283           | hallein, 19            | herbeleben, 151      |
| Grufenhannichin, 263        | Sauftadter Gee, 17.21  | Gerford 010          |
| Grafenthal, 156             | Hamburg, 220           | Liberingen 249       |
| Gras, Kr. St. 32            | Damely vos             | Beringen , 264       |
| Greifenstein, 291           | Sameln, 194            | hermeborf, 288       |
| Chraicanhagan 202           | Samm, 253              | herrnhausen, 194     |
| Greiffenhagen, 282          | Panau, 131             | herrnhuth, 182       |
| Greifsmalde, 291            | Santover, 193          | Serefeld , 130. 132  |
| Greene, 206                 | Harbfe, 206            | Sergberg, 190. 228.  |
| Grein, 22                   | Harburg, 199           | 264                  |
| Greif, 184                  | Sardechfen, 193        | Deffen Somburg, 123  |
| Gretfyl, 203                | Sarded, 28             | hegendorf, 27        |
| Greuffen, 166               | Sardieleben, 143       | Heuscheuer, 278      |
| Grevesmuhlen , 229          | Hartenfels, 264        | Hende, 217           |
| Grimma, 180                 | Hartenstein, 176       | Sevinau, 289         |
| Grodnerthal, 38             | Harz, 187              | Sildburghaufen, 155. |
| Grohnde , 194               | Harzburg, 207          | Bildesheim, 195      |
| Groiffd, 178                | harzgerode, 185        | Hirfau, 100          |
| Grone, 192                  | Sale, 201              | Dirfdberg, 184. 257. |
| Großallmerode, 134          | Safelune, 201          | godincim, 127        |
| Großaspern , 28             | Saffelfelde, 204       | Hochfird), 183       |
| Großbeeren, 274             | Spafferode, 255        | South, 127           |
| Groß. Engeredorf, 28        | Haslau ' 63            | Sochstedt, 81        |
| Großgorichen , 261          | Saftenbed., 194        | Hohenasverg, 104     |
| Großengottern, 266          | Sattenheim, 129        | Dohenelbe, 53        |
| Großenhann, 172             | Sausbergen , 249       | Dohenfriedberg, 288  |
| Großenrudftadt, 143         | Hausrudwald, 17. 20    | Hohenfurth, 59       |
| Grubenhagen , 191           | Davelberg, 275         | Sohenheim, 103       |
| Grunberg , 293              | Sapnleite, 165         | Dobenlimburg, 253    |
| Grunhann, 174               | Hapna, 150             | Sobenlinden, 78      |
| Grulich, 54                 | Hanrich, 125           | Sohenmauth, 55       |
| Buben, 278                  | Bedingen, 118          | Sohensalzburg, 19    |
| Gudeneberg, 130. 143        | Segermuhl, 276         | Sohenfolme, 122      |
| Gungenhaufen, 90            | Deidelberg, 115        | Sohenstaufen , 107   |
| Bunthereleben, 147          | Beidenreichstein, 28   | Sohenstedt, 67       |
| Guftrow, 227                | Beiligenhafen , 218    | Sohnstein, 191       |
| Gurf, 31. 41                | Beiligenstadt, 266     | Sohentwiel, 108      |
| Gurffeld, 46                | Beilbronn , 88         | hohenurach, Tor      |
| =                           | Beildbronn , 104       | hohenwartebiche, 41  |
| Sabelichwerd, 285           | Delbe 81.242.165 268   | hohengollern , F. v. |
| Sadjenburg, 128             | heldburg, 155          | 117                  |
|                             | (10 t) 1 t 1 mm) / 2/1 | , ===                |

| 310                                                |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Holleschhauf, 67<br>Holzapfel, 128                 | 1311       |
| holzemme, 31. 190                                  | . Ti       |
| 254                                                | 311        |
| Holzmunden, 207                                    | 1 411      |
| Homburg a. d. D.,                                  |            |
| 122                                                | 7111       |
| Hersel, 139                                        | IIn        |
| 336riel, Fl. 145                                   | In         |
| Horfelgau, 148                                     | In         |
| Hörseleberg, 139                                   | In         |
| Hofree 249 Jufgeismar, 134                         | 211        |
| Horazdiowicz, 59                                   | 201        |
| Korstmar, 251                                      | 200        |
| Dogenplog, 66                                      | 38         |
| Juna, 200                                          | 301        |
| hopersmerda, 279                                   | 1          |
| Sopm, 185                                          | 130        |
| Hoperswerda, 279                                   | 301        |
| Fradisch, 67                                       | 30         |
| Kradista, 60                                       | 1201       |
| Huberteburg, 180<br>Huberteburg, 180               | Jp         |
| huceswagen, 245                                    | Tie        |
| Junefelo, 172                                      | Tid<br>Tie |
| Sunefeld, 172<br>Sunderuct, 234<br>Huttenrode, 204 | 1716       |
| Hummelshann, 151                                   | 31         |
| Sunte, 212                                         | 3          |
| Sussinecz, 59, 29                                  | Tie        |
| of allinee3/ 377 =7                                | Pilo       |
|                                                    | In         |
| Jablunka, 69                                       | STIP.      |
| Tabbe, 212                                         | TBC        |
| Gantau, 57                                         | Jud        |
| Janumių, ox                                        | Juc        |
| Jaromierz, 54                                      |            |
| Jauer, 279                                         | Jill       |
| CODULD HINTER A 251                                | Zill       |
| Ichtershansen , 146                                | Zul        |
| Joria, 45. 81. 47                                  | Zul        |
| Child, 4). 81. 47                                  | Jul        |

Janfau, 57
Janovik, 68
Jaromiers, 54
Jauer, 279
Jobenbühren, 2
Johtershansen, 147
Joseph 127
Jena, 143
Jerichow, 257
Jesse, 36, 265
Jesse, 36, 257
Jesse, 312
Jess

```
l, Fl. 39
    lyrien, 40
    m , Fl. 145. 191
    menau, 141
se, Fl. 190
    senburg, 255
    gelfingen, 105
    gelheim, 121
    gereleben, 147
    golstadt, 83
    nerfte , 31. 195
    n, <u>34. 36</u> (prud, <u>37</u>
    achimethal, 64.
      276
    llenbed, 249
    b. Georgenstadt,
      174
    hannisberg, 129
    hannesthal, 66
    serheburg, 37
    sephstadt, 54
    B, 23
    ır, <u>34</u>
    \mathfrak{M}, \overline{2I}
    enburg . Birftein,
     131
    enhorft, 249
    rlon, 252. 253
    11), 108
    m30, 43. 47
    ria, 48
    , Fl. 157. 159
    choe, 217
    denbady, 162
    denburg, 31
    id), 240
    erbogt, 276
    iusburg, 292
    in, 380
    iushalle, 207
Jungbunglau, 55
Raaden, 64
Rafernburg, 163
Karnthen , 41
Rabla, 151
Rahlenberg, 22. 23
```

Rahlmang, 33 Raisersheim, 81 Raiserslautern, 95 Maiserswerth, 245 Kalenberg, 193 Kaltennerdheim, 140 Stalm, 100 Ramburg, 155 Kamenz, 182 Stamin, 283 Randel, 99 Randern, 112 Ranstadt, 103 Ranth, 292 Rorolath, 290 Karlebad, 63 Karlshafen, 135 Karleruhe, 114 Karlstadt, 49. 50 Ratistein, 60 Raffel, 132 Kassuben, 280 Mat, 129, 236 Ragenelnbogen, 119 Raufbeuern, 81 Raunis, 68 Raurzim, 56 Mauth, 63 Relbra, 165 Rehl, 113 Mehlheim, 93 Rempen, 274 Rempten, Kettenhof, Kennn, 275 Keula, 165 Riel, 218 Rindelbrud, 267 Kinzig, 109 Kirdybady, 106 Rirdifdeidingen, 259 Riffingen, 94 Kittliß, 193 Rigingen , 87. 93 Mlagenfurt , 42 Rlattau, 62 Meinwelte, 183 Kleve, 246 Klingen, 165 Rlofterle, 64

| Kunnersdorf, 278   Kunnersdorf, 278   Kutenberg, 268   Kunterberg, 223   Kunterberg, 224   Kunterberg, 236   Kunterberg, 236   Kunterberg, 236   Kunterberg, 236   Kunterberg, 236   Kunterberg, 237   Kunterberg, 236   Kunterberg, 237   Kunterberg, 268   Kunterberg, 269   Kunterberg, 268   Kunterberg, 268   Kunterberg, 268   Kunterberg, 268   Kunterberg, 268   Kunterberg, 268   Kunterberg, 269   Kunterberg, 269   Kunterberg, 268   Kunterberg, 269   Kunterberg, 279   Kunterberg, 269   Kunterberg, 279   Kunterberg, 269   Kunterberg, 279   Kunterberg, 269   Kunterberg, 279   Kunterberg, 279   Kunterberg, 279   Kunterberg, 279   Kunterberg, 279   Kunterberg, 279   Kunterber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                     |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| Kloster-Befra, 269 Kniebst, 100. 113 Kniebst, 115 Kodern, 236 Koder, 26 Koder, 27 Koder, 26 Koder, 27 Koder, 26 Koder, 27 Koder, 26 Koder, 27 Koder, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Tlonnenburg . 212   | Runnereborf, 278     | Penten . 275       |
| Kiniebis, 100. 113 Kiniphausen, 213 Kinitessel, 31 Kobura, 157 Kochesse, 76 Koches, 96 Kodwa, 287 Kodwa, 287 Kodwigssel, 53 Kodwigssel, 54 Konigsbrud, 183 Kodwigssel, 55 Kodwigssel, 56 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Cloffer Bekra . 269 |                      |                    |
| Kniphausen, 213 Knitteseld, 31 Koden, 157 Kodesse, 76 Kodem, 236 Kodem, 236 Kodem, 236 Kodem, 236 Kodem, 237 Kodesse, 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                     |                      |                    |
| Knitteseld, 31 Kodura, 157 Kodeselse, 76 Kodesen, 236 Koder, 96 Kodoen, 236 Koder, 96 Kodoen, 287 Kodigspåb, 53 Konigspåb, 53 Konigspåb, 53 Konigspåb, 53 Konigspåb, 53 Konigspåb, 53 Konigsfaal, 80 Kanbigsfaal, 92 Kanbibsta, 78 Kanbigsfaal, 92 Kanbibsta, 78 Kanbigsfaal, 92 Kanbibsta, 78 Kanbibsta, 78 Kanbigsfaal, 92 Kanbibsta, 78 Kanbibsta, 78 Kanbibsta, 78 Kanbibsta, 78 Kanbibsta, 78 Kanbibsta, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     |                      |                    |
| Rochelse, 76 Kochen, 236 Kochen, 236 Kochen, 26 Kochen, 26 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen, 287 Kochen, 287 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | Stundent / ===       |                    |
| Rochelse, 76 Kochen, 236 Kochen, 236 Kochen, 26 Kochen, 26 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen, 287 Kochen, 287 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen, 287 Kochen, 297 Kochen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | 800.20               | Pentfird . 107     |
| Roder, 36 Roder, 96 Roder, 96 Rodor, 38 Rodigath, 33 Rodigath, 53 Rodigath, 53 Rodigath, 53 Rodigath, 53 Rodigath, 53 Rodigath, 54 Rodigath, 53 Rodigath, 53 Rodigath, 54 Rodigath, 53 Rodigath, 53 Rodigath, 54 Rodigath, 55 Rodigath, 54 Rodigath, 55 Rodigath, 56 Rodigath, 56 Rodigath, 56 Rodigath, 56 Rodigath, 56 Rodingath, 56 Rodigath, 57 Rodigath, 58 Rodigath, 59 Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     |                      | Pentomifcht . 56   |
| Roder, 96 Rodowa, 287 Rodingräß, 53 Rodingräß, 152 Rodingräß, 153 Rodingräß, 153 Rodingräß, 153 Rodingräß, 153 Rodingräß, 153 Rodingräß, 164 Rodingräß, 164 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 163 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 164 Rodingräß, 163 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 164 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 164 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 168 Rodingräß, 162 Rodingräß, 162 Rodingräß, 163 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 162 Rodingräß, 165 Rodingräß, 162 Rodingräß, 165 Rodingräß, 163 Rodingräß, 162 Rodingräß, 165 Rodingräß, 163 Rodingräß, 163 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 165 Rodingräß, 163 Rodingräß, 165 Rodingräß, 162 Rodingräß, 165 Rodingräß, 163 Rodingräß, 162 Rodingräß, 165 Rodingräß, 163 Rodingräß, 162 Rodingräß, 165 Rodingräß, 162 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 162 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 164 Rodingräß, 165 Rodingräß, 162 Rodingräß, 165 Rodingräß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | Cohr TI2             |                    |
| Kodowa, 287 Kdniggrahd, 53 Kdniggrahd, 53 Kdnigdbrud, 183 Kdnigdbrud, 183 Kdnigdbrud, 183 Kdnigdbrud, 184 Kdnigdbofen, 64 Kdnigdbofen, 64 Kdnigdbofen, 62 Kdnigdbuter, 206 Kdnigdbuter, 206 Kdnigdbuter, 206 Kdhigdbuter, 206 Kdangelidolo, 131 Kiebenkein, 182 Kuiffer, 206 Kandbuter, 282 Kandchouter, 282 Kandchouter, 283 Kdhigdbuter, 206 Kandbuter, 282 Kandchouter, 283 Kdhigdbuter, 206 Kandbuter, 283 Kdhigdbuter, 206 Kandbuter, 283 Kunglebuter, 206 Kandbuter, 283 Kandberg, 253 Kandberg, 253 Kandberg, 253 Kandberg, 263 Kandbuter, 282 Kuiffern, 183 Kandberg, 264 Kandbuter, 288 Krembuter, 206 Kandbuter, 288 Krembuter, 292 Kital (101 Kiebenwerd, 263 Kitherdbuter, 206 Kiebenwerd, 263 Kiebenwerd, 263 Kieden, 292 Kiedenwerd, 263 Kieden, 292 Kiedenwerd, 263 Kieden, 292 Kiedenwerd, 263 Kieden, 292 Kiedenwerd, 263 Kieden, 292 Ki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | Pambada ar           | Lichtenhera . TER  |
| Roniggrah, 53 Koniggrah, 54 Konigeberg, 155 Konigeberg, 155 Konigeberg, 155 Konigeberg, 155 Konigeberg, 156 Konigeberg, 158 Konigebofen, 64 Konigebofen, 62 Konigebofen, 64 Konigebofen, 62 Konigebofen, 62 Konigebofen, 64 Konigebofen, 62 Konigebofen, 132 Koufich, 92 Koufich, 93 Kifteria, 39 Kifteria, 32 Koufich, 93 Kauchfebo, 231 Kauchfebo, 231 Kauchfeb, 261 Kauchfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Pohoma 202          |                      | Pichtenhurg . 265  |
| Ronigsberg, 155 Ronigsberg, 155 Ronigsberg, 155 Ronigsberg, 155 Ronigsberg, 183 Ronigsbeat, 80 Ronigsbeat, 92 Roulbsbeat, 82 Roulbsbe, 93 Ronigsbeat, 92 Roulbsbeat, 82 Rondbeat, 80 Ronigsbeat, 92 Roulbsbeat, 82 Roulb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Chrisania Co        | Ranhad 26 207        |                    |
| Rönigeberg, 155 Königeberg, 155 Königeberg, 155 Königeberg, 164 Königefee, 164 Königebofen, 64 Königebofen, 64 Königebofen, 64 Königebofen, 64 Königebofen, 62 Köhnigewart, 62 Köhnigewart, 62 Köber, 260 Köbein, 273 Köben, 185 Köberg, 273 Köber, 185 Köberg, 273 Könmorau, 64 Könopitsch, 60 Könnarbrücken, 235 Körbach, 136 Kornneuburg, 28 Köfenbe, 268 Krafow, 227 Kranichfeld, 151 Kreußung, 45 Krafow, 227 Kranichfeld, 152 Kreußung, 140 Kreußung, 140 Kreußung, 140 Kreußung, 28 Kremßmünser, 21 Kreußung, 140 Kreußung, 28 Kremßmünser, 21 Kreußung, 28 Kremßmünser, 21 Kreußung, 140 Kreußung, 140 Kreußung, 140 Kreußung, 140 Kreußung, 125 Kechsel, 251 Kechsel, 252 Kechsel, 253 Koben, 253 Koben, 253 Koben, 253 Koben, 253 Koben, 250 Kiebenwalde, 250 Kiebenwalde, 250 Kiebenwalde, 250 Kiebenwalde, 250 Kiebengell, 191 Kiebenjell, 191 Kiebenjell, 192 Kiebung, 289 Kilienthal, 200 Kiebengell, 191 Kiebenjell, 191 Kiebenjell, 191 Kiebenjell, 192 Kiebungell, 192 Kiebungell, 289 Kilienthal, 200 Kimbert, 288 Kilienthal, 266 Rangenseldbe, 253 Kupled, 253 Kupled, 251 Kiengils, 269 Kiebungell, 191 Kiebungell, 192 Kiebungell, 200 Kiebensell, 192 Kiebungell, 202 Kiebungell, 192 Kiebungell, 192 Kiebungell, 202 Kiebungell, 202 Kiebungell, 192 Kiebungell, 202 Kiebungell, 203 Kiens, 39 Kilenthal, 256 Kauferb, 253 Koben, 125 Koben, 126 Kauferb, 251 Kednich, 251 Kednich, 251 Kednich, 251 Kednich, 252 Kiensell, 203 Kiensell, 203 Kiensell, 203 Kiensell, 204 Kiensell, 205 Kiensell, 205 Kiensell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Chrisinhof es       | Rangenhura 106       | Richan . 287       |
| Ronigefrad, 183 Ronigefrad, 80 Ronigefrad, 80 Ronigefrad, 80 Ronigefrad, 80 Ronigefran, 164 Ronigeflatter, 206 Ronigeflatter, 206 Ronigeflatter, 206 Rohigeflatter, 207 Router, 24 Rohigeflatter, 206 Rohiubl, 251 Routerloof, 251 Routerloof, 211 Riebertmolfwitt, 127 Riebenwerda, 263 Riebertmolfwitt, 206 Riedern, 325 Routerloof, 211 Riebertmolfwitt, 127 Riebenwerda, 263 Riebertmolfwitt, 127 Riebenwerda, 263 Rohigeflatter, 206 Rangeflobold, 131 Riebertmolfwitt, 127 Riebertmolfwitt, 127 Riebenwerda, 263 Riebertmolfwitt, 209 Riebertmolfwitt, 127 Riebertmolfwitt, 120 Riebertmolfed, 243 Riembru, 219 Rohiger, 215 Router, 124 Rohiger, 125 Rohiger, 215 Rechifut, 124 Router, 124 Rohiger, 125 Rohi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Similary 154        | Cancantally i        |                    |
| Ronigefaal, 80 Konigefaal, 80 Konigefoen, 64 Konigefoen, 206 Konigeflein, 168 Konigeflein, 168 Konigeflein, 260 Kohnigeflein, 261 Kohnigeflein, 261 Kohnigeflein, 262 Kohnigeflein, 262 Kohnigeflein, 263 Kohnigeflein, 263 Kohnigeflein, 260 Kohnigeflein, 264 Kohnigeflein, 264 Kohnigeflein, 264 Kohnigeflein, 265 Kohnigeflein, 266 Kohnigeflein, 266 Kandeflein, 261 Kauchuber, 251 Kauchuber, 261 Kauchuber, 262 Kauchuber, 262 Kauchuber, 263 Kauchuber, 261 Kauchuber, 261 Kauchuber, 262 Kauchuber, 262 Kauchuber, 262 Kauchuber, 262 Kauchuber, 262 Kauchuber, 263 Kauchuber, 262 Kauchub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Similar von         |                      |                    |
| Königstoce, 164 Königstocen, 64 Königstutter, 206 Ködein, 260 Köbein, 273 Köfterid, 184 Köthen, 185 Kolberg, 273 Kollin, 57 Kommotau, 64 Könnovitsch, 60 Könnarbrücten, 235 Korbach, 136 Kornneuburg, 28 Korthid, 110 Kottbus, 278 Kichin, 110 Kottbus, 278 Krainburg, 45 Krafow, 227 Krainburg, 45 Krafow, 227 Krainburg, 45 Krafow, 227 Kremsmünster, 21 Kreusburg, 140 Kreusburg, 151 Kreusburg, 140 Kreusburg, 152 Krafow, 227 Krainburg, 28 Kremsmünster, 21 Kreusburg, 140 Kreusburg, 150 Krein, 263, 277 Krumau, 59 Krumau, 59 Krumbhbel, 288 Kremmenborf, 291 Künzelsau, 105 Küstein, 37 Krumsubad, 91 Kremshad, 91 Kremsping, 278 Kustein, 37 Kustein, 37 Kustein, 37 Kremshad, 236 Kremsping, 45 Kremsping, 45 Kremsping, 45 Kremsping, 45 Kremsping, 45 Kremsping, 46 Kremsping, 46 Kremsping, 47 Kremsping, 48 Kremsping, 253 Kibeeten, 253 Kibeeten, 253 Kibeeten, 253 Kibeeten, 161 Kiebeetensell, 101 Kiebenzell, 121 Kiebenzell, 121 Kiebenzell, 121 Kiebenzell, 121 Kiebenzell, 125 Kiebenzell, 125 Kienstron, 32 Kiben, 226 Kienstron, 32 Kimstron, 32 Kimstron, 228 Kiens, 38 Kimstron, 32 Kauchfebt, 261 Kebus, 278 Kichten, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Whitefool 90        |                      | Gishanmarha 262    |
| Rönigshofen, 64 Königstuter, 206 Königstuter, 206 Königstuter, 262 Königstuter, 260 Köhigstuter, 260 Köhigstuter, 260 Köhigstuter, 260 Köhin, 260 Köhin, 273 Köfterib, 184 Köthen, 185 Kolberg, 273 Köllin, 57 Kommotau, 64 Könopvifch, 60 Kongarbrücten, 235 Korbach, 136 Kornneuburg, 28 Kothib, 110 Kottbus, 278 Krainburg, 45 Krafow, 227 Kranichfeld, 151 Kremsmünfer, 21 Kremsmünfer, 21 Kremsmünfer, 22 Kremsmünfer, 23 Kremsmünfer, 23 Kremsmünfer, 24 Kremsmünfer, 25 Kremsmünfer, 26 Kronneuburg, 146 Kremsmünfer, 27 Kremshubel, 288 Kremsmünfer, 27 Krumau, 59 Krummu, 59 Krummuhübel, 288 Kremsmünfer, 29 Küftin, 278 Krumau, 59 Krumshübel, 288 Kremsmünfer, 27 Krumau, 59 Krumshübel, 288 Kremsmünfer, 27 Krumau, 59 Krumshübel, 288 Kremspisch 1, 278 Krünferi, 278 Krünferi, 278 Krünferi, 278 Krünferi, 278 Krüffein, 37 Kuffein, 37 Kuffein, 37 Kuffein, 37 Kulmbach, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                     |                      |                    |
| Rönigesutter, 206 Königester, 168 Königeswart, 62 Köhen, 260 Köhen, 260 Köhen, 263 Köbelin, 273 Köheriß, 184 Köthen, 185 Kolberg, 273 Kolberg, 273 Kolmmorau, 64 Konnopisch, 60 Konnopisch, 60 Kornneuburg, 28 Korling, 110 Korthus, 278 Konthus, 278 Krainburg, 45 Krainburg, 45 Krainburg, 45 Kreußend, 236 Kreußend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | Fairbanut, 78. 287   |                    |
| Schnigsflein, 168 Khinigswart, 62 Roben, 260 Roblin, 273 Robleri, 184 Rother, 185 Rolberg, 273 Rollin, 57 Rommorau, 64 Ronopitsch, 60 Kiongarbrücken, 235 Rorbach, 136 Rornneuburg, 28 Rorlinb, 110 Rorthus, 278 Rrainburg, 45 Rrainburg, 45 Rrainburg, 45 Rrainburg, 45 Rremsminster, 21 Rremsburg, 140 Rremsburg, 120 Rremshund, 236 Rromach, 22 Rrossen, 28 Rremsminster, 21 Rremsburg, 140 Rremsburg, 140 Rremsburg, 120 Rremsburg, 28 Rremsminster, 21 Rremsburg, 140 Rremsburg, 120 Remsberg, 28 Rremsburg, 120 Rremsburg, 120 Rremsburg, 120 Remsberg, 251 Remsberg, 253 Risklent, 260 Risklent, 261 Rauchberg, 122 Rauchflett, 261 Rauchberg, 122 Rauchflett, 261 Rauchberg, 122 Raufit, 124 Rauchflett, 261 Rauchberg, 123 Raufitett, 261 Raufit, 181 Rauchflett, 261 Rauchberg, 123 Raufitett, 261 Ring, 22, 283 Rippfpring, 250 Vippfadt, 209 Vipfladt, 200 Vipfladt, 209 Vipfladt, 209 Vipfladt, 209 Vipfladt, 209 Vipfladt, 200 Vipfladt, 209 Vipfladt, 200 Vipflad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Monigenoven, 64     |                      |                    |
| Romigewart, 62 Köfen, 260 Köblin, 273 Köfkeri, 184 Köthen, 185 Kolberg, 273 Kollin, 57 Kommorau, 64 Kongarbrücten, 235 Korbach, 136 Kornneuburg, 28 Korlinb, 110 Kortibus, 278 Krafow, 227 Krafow, 227 Krafow, 227 Krafow, 227 Krafow, 227 Krememünfter, 21 Kreueburg, 140 Kreueburg, 151 Kreueburg, 160 Kreueburg, 228 Kremenifer, 21 Kreueburg, 160 Kreueburg, 228 Kremenifer, 21 Kreueburg, 125 Krednich, 241 Kreueburg, 228 Krednich, 161 Kobau, 182 Koben, 278 Krednich, 243 Koben, 181 Koben, 278 Kriffing, 250 Kippfring, 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | Langenjelovolo, 131  |                    |
| Rôfen, 260 Köblin, 273 Köfkerih, 184 Köthen, 185 Kolberg, 273 Kollin, 57 Kommotau, 64 Konopitsch, 60 Konopitsch, 60 Konopitsch, 60 Konopitsch, 136 Korbach, 136 Korbach, 136 Korbach, 136 Korbach, 136 Korthub, 137 Kranichseld, 151 Krembaurg, 45 Kreafow, 227 Kranichseld, 151 Krembaurg, 140 Kreuhburg, 151 Kreuhburg, 140 Kreuhburg, 181 Kreuhburg, 28 Kremenuhurg, 21 Kreuhburg, 28 Kremenurg, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     |                      |                    |
| Roblin, 273 Kötherib, 184 Köthen, 185 Kolberg, 273 Kollin, 57 Kommotau, 64 Konsarbrücken, 235 Korbach, 136 Korthach, 136 Korthub, 110 Korthub, 110 Korthub, 278 Krainburg, 45 Krafow, 227 Krainburg, 45 Kremßmünker, 21 Kremßnach, 236 Kremßmünker, 21 Kremßnach, 236 Kremßmünker, 21 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 28 Kremßmünker, 21 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 28 Kremsmünker, 21 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 28 Kremsmünker, 21 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 28 Kremsmünker, 21 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 140 Kreunburg, 288 Kremsmünker, 21 Kreunburg, 140 Kreunburg, 181 Kreunburg, 128 Kreinburg, 125 Kobie, 278 Kreinburg, 125 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | ranojeuni, 95        |                    |
| Röfterig, 184 Röthen, 185 Rolberg, 273 Rollin, 57 Rommotau, 64 Konopitsch, 60 Rornneuburg, 28 Roftnib, 110 Kottbus, 278 Krainburg, 45 Krainburg, 45 Krainburg, 45 Kraefen, 28 Rremsmünster, 21 Kreußhad, 236 Rremshünster, 21 Kreußhad, 243 Kechie, 75 Kechiel, 75 Kottous, 278 Kechiel, 75 Kechiel, 75 Kechiel, 75 Kechiel, 75 Kechiel, 75 Kottous, 243 Kobent, 209 Kippfpring, 250 Kippfpring, 250 Kippfpring, 250 Kippfpring, 250 Kippfadt, 209 Kippfadt, 209 Kippfadt, 209 Kipk, 38 Kobed, 41 Kobed, 38 Kobed, 41 Kobed, 38 Kobed, 41 Kobed, 38 Kobed, 38 Kobed, 41 Kobed, 38 Kobed, 38 Kobed, 38 Kobed, 38 Kobed, 41 Kobed, 38 Kobed, 38 Kobed, 41 Kobed, 38 Kobed, 41 Kobed, 38 Kobed, 41 Kobed, 38 Kobed, 41 Kobed, 38 Kobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | rasphe, 253          |                    |
| Rothen, 185 Kolberg, 273 Kollin, 57 Kollin, 57 Kommorau, 64 Kongarbrücten, 235 Korbach, 136 Kornneuburg, 235 Korthach, 136 Kornneuburg, 28 Kolinib, 110 Kottbus, 278 Krafow, 227 Krafow, 227 Krafow, 227 Krafow, 227 Kramichfeld, 151 Kremsmünfter, 21 Kremsmünfter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Roelin, 273         | raudroven, 139       | rindau, 79         |
| Rolberg, 273 Kollin, 57 Rommorau, 64 Konopitsch, 60 Kongarbrücken, 235 Korbach, 136 Kornneuburg, 28 Kotstilb, 110 Kottbus, 278 Krainburg, 45 Krafow, 227 Kranichselb, 151 Kremsmünster, 21 Kremsmünster, 22 Kremsmünster, 236 Krosse, 227 Krumau, 59 Krumau, 59 Krumau, 64 Krumau, 236 Kremsmünster, 21 Kremsmünster, 21 Kremsmünster, 21 Kremspus, 236 Krosse, 227 Krumau, 59 Krummubbel, 288 Kremsmünster, 288 Kremsmünster, 291 Künstesau, 105 Küstrin, 278 Krusselbau, 125 Keimsi, 136 Keimsi, 181 Kippspring, 250 Kippspring,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     |                      |                    |
| Rollin, 57 Kommorau, 64 Konovitch, 60 Konsarbrücken, 235 Korbach, 136 Kornneuburg, 28 Kothilb, 110 Kothub, 278 Krainburg, 45 Krainburg, 45 Krainburg, 45 Kreme, 28 Krememünfter, 21 Krememünfter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     |                      |                    |
| Nommorau, 64 Konmorau, 64 Konnopitsch, 60 Kongarbrücken, 235 Korbach, 136 Kornneuburg, 28 Kosthus, 170 Kreibus, 278 Krasinburg, 45 Kremse, 28 Kremsemünster, 21 Kremsburg, 140 Kreußhad, 236 Kroundh, 92 Krossen, 263, 277 Krumau, 59 Krumhübel, 288 Krnmmendorf, 291 Künzelsau, 105 Küstrin, 278 Küstsein, 37 Kulmbach, 91 Kaustis, 181 Kaustis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Kolberg, 273        |                      |                    |
| Nommorau, 64 Konmorau, 64 Konnopitsch, 60 Kongarbrücken, 235 Korbach, 136 Kornneuburg, 28 Kosthus, 170 Kreibus, 278 Krasinburg, 45 Kremse, 28 Kremsemünster, 21 Kremsburg, 140 Kreußhad, 236 Kroundh, 92 Krossen, 263, 277 Krumau, 59 Krumhübel, 288 Krnmmendorf, 291 Künzelsau, 105 Küstrin, 278 Küstsein, 37 Kulmbach, 91 Kaustis, 181 Kaustis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Kollin', 57         |                      | Lippipring, 250    |
| Kongarbrücken, 235 Korbach, 136 Kavant, Fl. 41. 43 Kavika, 38 Kavika, 136 Kortneuburg, 28 Kotinith, 110 Kotibus, 278 Krainburg, 45 Krafow, 227 Kranichfeld, 151 Kremsmünster, 21 Kremsmünster, 21 Kremsmünster, 21 Kremsmünster, 22 Kremsmünster, 236 Kroslad, 92 Kroslad, 92 Kroslad, 92 Krumau, 59 Krumau, 59 Krumbubel, 288 Kremsmünster, 291 Künzelsau, 105 Künzelsau, 105 Künzelsau, 105 Küstrin, 278 Kustkein, 37 Kustkein, 38 Kavant, 88 Kavant, 81 Kavat, 82 Kavatt, 83 Kavatt, 82 Kavatt, 83 Kavatt, 82 Kavatt, 83 Kavatt, 83 Kavatt, 84 Kava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Rommotau, 64        |                      | Lippitadt, 209     |
| Rorbad, 136 Kornneuburg, 28 Kofinth, 110 Kottbus, 278 Krainburg, 45 Krafow, 227 Kranow, 227 Kranichfeld, 151 Krems, 28 Kremsmünster, 21 Kremshung, 140 Kreushand, 236 Kronach, 92 Krossen, 263, 277 Krumau, 59 Krumau, 59 Krummuhübel, 288 Krummendorf, 291 Künzelsau, 105 Künzelsau, 105 Künzelsau, 105 Küselsau, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | Lauter, 24           |                    |
| Rornneuburg, 28 kolfinit, 110 kebus, 278 kolfinit, 110 kebus, 278 kechus, 278 kechus, 275 kechus, 245 kechus, 251 kechus, 261 kechus, 262 kechus, 262 kechus, 263 kechus, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Rongarbrucken , 235 | Lavant, Fl. 41. 43   |                    |
| Koffinth, 110 Kottbus, 278 Krainburg, 45 Krainburg, 45 Krafow, 227 Kranichfeld, 151 Kreme, 28 Krememünster, 21 Krememünster, 21 Kreußburg, 140 Kreußhad, 236 Kronach, 92 Krossen, 263, 277 Krumau, 59 Krumhübel, 288 Krummendorf, 291 Künzelsau, 105 Küstrin, 278 Küstsein, 37 Kulmbach, 91 Kobis, 278 kch, 34, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Norbady, 136        | Lavis, 38            |                    |
| Koffinth, 110 Kottbus, 278 Krainburg, 45 Krainburg, 45 Krafow, 227 Kranichfeld, 151 Kreme, 28 Krememünster, 21 Krememünster, 21 Kreußburg, 140 Kreußhad, 236 Kronach, 92 Krossen, 263, 277 Krumau, 59 Krumhübel, 288 Krummendorf, 291 Künzelsau, 105 Küstrin, 278 Küstsein, 37 Kulmbach, 91 Kobis, 278 kch, 34, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                     | Lanbach, 41. 45. 46  | Lobeda, 143        |
| Krainburg, 45 Krafow, 227 Kranch, 151 Kranch, 28 Kremsmünster, 21 Kreußburg, 140 Kreußburg, 140 Kreußburg, 236 Kronach, 92 Krossen, 263, 277 Krumau, 59 Krumau, 59 Krumauhbbel, 288 Krummenborf, 291 Künzelsau, 105 Künzelsau, 105 Künzelsau, 105 Küftin, 278 Kustein, 37 Kulmbach, 91 Kechfeld, 75 Lechnich, 242 Lechnich, 243 Lechnich, 243 Lechnich, 156 Lechnich, 156 Lechnich, 243 Lechnich, 25 Lechnich, 243 Lechnich, 243 Lechnich, 25 Lechnich, 243 Lechnich, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Kofinity, 110       | Lebus, 278           | Lobenstein, 184    |
| Krainburg, 45 Krainburg, 25 Krafow, 227 Kranichfeld, 151 Kreme, 28 Krememünfter, 21 Kremehmünfter, 21 Kremehmünfter, 21 Kremehmünfter, 21 Kremehmünfter, 21 Kremehmünfter, 22 Krollen, 236 Krollen, 263, 277 Krumau, 59 Krumau, 69 Krumbubel, 288 Krimmendorf, 291 Künzelsau, 105 Künzelsau, 105 Küftrin, 278 Kufftein, 37 Kulimbach, 91 Kechfeld, 75 Kechfeld, 75 Kechfeld, 75 Kechfeld, 75 Kechfeld, 75 Kechfeld, 75 Kechfeld, 243 Kechfeld, 156 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Kottbus, 278        | Lech, 34. 56         | Lopolit, el        |
| Rranichfeld, 151 Rreme, 28 Rrememinster, 21 Rreunburg, 140 Areunburg, 140 Areunburg, 236 Rromach, 92 Rromach, 92 Rrumhubel, 288 Rrumhubel, 288 Rrumhubel, 288 Rrummendorf, 291 Rûngelsau, 105 Rûstrin, 278 Rustrin, 278 Rustrin, 278 Rustrind, 37 Rustrind, 278 Rustrind, 284 Recr, 202 Rechnich, 243 Rechnich, 243 Recr, 202 Rechnich, 243 Rechnich, 245 Rech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Krainburg, 45       | Lechfeld, 75         |                    |
| Rranichfeld, 151 Rrem8, 28 Rrem8münster, 21 Rrem8münster, 236 Rromsen, 236 Rrumnun, 29 Rumster, 201 Rumster, 202 Rum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Arafom, 227         | Lednich, 243         |                    |
| Rrems, 28 Rremsmünster, 21 Rreusburg, 140, Kreinsingen, F. von, F. vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Aranichfeld, 151    | Leer , 202           | Lognin, 175        |
| Rreußburg , 140 Keiningen , F. von , Lohning , 176 Keinnach , 92 Keiningen , F. von , Lohning , 53 Kromach , 92 Keining , 180 Keinning , 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                     | Lehesten, 156        | Loibl, 42, 43      |
| Rreußburg , 140 Keiningen , F. von , Lohning , 176 Keinnach , 92 Keiningen , F. von , Lohning , 53 Kromach , 92 Keining , 180 Keinning , 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • | Rrememunfter, 21    | Leine, 145. 187. 191 | Lorrad, 112        |
| Areuhnach, 236 Aronach, 92 Aronach, 93 Aronach, 92 Aronach, 92 Aronach, 92 Aronach, 92 Aronach, 93 Aro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Rreugburg, 140      | Leiningen, R. von,   | 286nig, 176        |
| Aronach, 92<br>Aronach, 92<br>Aronach, 92<br>Aromau, 59<br>Arumhubel, 288<br>Arnmmendorf, 291<br>Kunzelsau, 105<br>Kuffrin, 278<br>Kuffkein; 37<br>Kulmbach, 91  Reipnis, 178<br>Leipnis, 180<br>Leipnis, 180<br>Leipnis, 180<br>Leipnis, 61<br>Leipnis, 180<br>Leipnis, 223<br>Lubete, 249<br>Lubs, 226<br>Ludsu, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Areubnach, 236      |                      |                    |
| Rrumau, 39<br>Rrumbúbel, 288<br>Krnmmendorf, 291<br>Kûnzelsau, 105<br>Kûnzelsau, 105<br>Kûftrin, 278<br>Kufftein; 37<br>Kulmbach, 91  Reidrig, 180<br>Leimerik, 61<br>Leimerik, |   | Aronach, 92         | Peipnis, 67          | Loos . Coremaaren, |
| Rrumdu, 59 Rrumhübel, 288 Krnmmendorf, 291 Küngelsau, 105 Küfftein, 278 Kufftein, 37 Kufftein, 37 Kulmbach, 91 Keipnig, 180 Leipnig, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Rroffen, 263, 277   | Peipaig, 178         | 251                |
| Rrumhûbel, 288 Krnmmendorf, 291 Kûnzelsau, 105 Kûftrin, 278 Kûftrin, 278 Kufftein; 37 Kufftein, 37 Kulmbach, 91 Kengenield i. S. 175 Kulmbach, 91 Kengenield, 251 Kulmbach, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Arumau, 59          | Leignia, 180         | Pord), 21. 105     |
| Krnmmendorf, 291 Kemgd, 209 Kunzelsau, 105<br>Küftrin, 278<br>Kuffkein; 37 Lengerich, 251<br>Kulmbach, 91 Lennep, 245 Libet, 228<br>Kunden, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Rrumbubel, 288      |                      | Powenberg , 289    |
| Rünzelsau, 105<br>Küftrin, 278<br>Kuffkein; 37<br>Kulmbach, 91<br>Kulmbach, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Arnmmendorf . 201   |                      |                    |
| Rufftein, 278 Rufftein, 37 Rufftein, 37 Rulmbach, 91 Rennep, 245 Rudau, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Runzelsau, 105      | lyemforde, 201       | Lubbete, 249       |
| Rufflein, 37 Lengerich, 251 Luby, 226 Rufmbach, 91 Lennep, 245 Ludau, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Ruftrin, 278        | Gengenfeld i. G. 175 | Lubben, 278        |
| Kulmbach, 91 Lennep, 245 Ludau, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                     |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Rulmbach, or        |                      |                    |
| - Annahit An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                     |                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | -1                  | -W11134 1414 - 14    | 4                  |

| Ludwigsburg, 98.              | Meigen, 171                             | Mundengran, 55            |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 103                           | Meißenheim, 123                         | Munden, 193               |
| Ludwigeluft, 227              | Meigner, B. 134                         | Munnerstadt, 94           |
| Capital Cap                   | Matianhung 225                          | Win Green 101             |
| Lude, 250<br>Ludenschied, 253 | Metlenburg, 225                         | Munfingen, 101            |
| Ludeniaied, 253               | Meldorf, 217                            | Munfter, 250. 257         |
| Lineburg, 196. 197            | Melibocus, 120                          | Munfterberg , 288         |
| Luneb. Beide, 197             | Melnif, 55                              | Mungenberg, 122           |
| Luben, 261                    | Melrichstedt , 94                       | Mulde, Bl. 172. 275       |
| Lungau, 18                    | Melsungen, 134                          | Mur, 29. 32               |
| Lutterberg , 33               | Memleben , 259                          | Murg, 109 / ?             |
| Lutterberg , 193              | Memmingen, 79                           | Murrhard, 104             |
| Lutter a. Bar., 207           | Meppen, 201                             | Mustau, 291               |
| 241111 41 (1111) 201          | Meran, 35. 38                           | Munichen, 180             |
| Madjern, 180                  | Merane, 176                             | staglatity 100            |
|                               |                                         | Week on at                |
| Mahren, 65. 66                | Mergentheim, 106                        | Maab, 83. 90              |
|                               | Merfeburg, 257. 268.                    | Nabburg, 55<br>Nachod, 54 |
| <u>68</u>                     | <u> 261</u>                             | Machod, 54                |
| Mahrifch-Trubau, 67           | Meuselwiß, 153                          | lyladeldurg, 27           |
| Magbala, 142                  | Militsch, 293                           | Ragelstädt, 267           |
| Magdeburg, 256                | Miltenberg, 94                          | Nagold, 100               |
| Mahrburg, 33                  | Minden, 248                             | Mahe, 236                 |
| Malapane, 263                 | Mindelheim, 79                          | Namelau, 292              |
|                               | Dinam 200                               | Ma Canana                 |
| Malden, 120                   | Miron , 229                             | Masseverg, 56             |
| Malchin, 277                  | Mittenmalde, 29.276                     | yanau, 128                |
| Maldow, 327. 228              | Mitterburg, 49                          | Rebra, 259                |
| Malmedy, 239                  | Mitmenda, 180                           | Medar, 99. 101            |
| Mals, 36                      | Mohra, 161                              | Neckargemund, 1115        |
| Manheim, 113                  | Molf, 23                                | Necfardulm, 104           |
| Mannefeld, 258                | Mollen , .219                           | Meers, Fl. 246            |
| Marbady, 104                  | Molfen, 261                             | Reiße, 181 . daniag       |
| Marburg, 132                  | Mollwis, 292                            | Menndorf, 135             |
| Maria Bell, 32                | Molfdleben, 150                         | Meresheim, 105            |
| Marienberg, 174               | Molsdorf, 147                           | Nesse, 139 145            |
| -Marksuhl, 139                | Mondsee, 21                             | Nene, Fl. 278             |
| Martt : Neufirchen,           | Monte Santo, 47                         | Neuangermunde, 276        |
|                               | Montfolona 10                           | Neubidschow, 53           |
| Manthinach 742                | Montfalcone, 48                         |                           |
| Markvippach, 143              | Montfort, 40                            | Meubrandenburg,229        |
| Marne, 217                    | Montjoie, 239                           | Meuburg, 81               |
| Maßfeld, 160                  | Montone, 49                             | Reudietendorf, 146.       |
| Mattiafer, 125                | Moringen, 193                           | 147                       |
| Maurern, 23                   | More, 247                               | Neudorf, 185              |
| Mann, 90. 91                  | Mersburg, 111                           | Neuenburg, 100            |
| Manns, 118. 119.              | Mosburg, 78                             | Reuenstein , 105          |
| 121                           | Muglis, 67                              | Neuhaldensleben,257       |
| Meerholi, 131                 | Müglik, 67<br>Mühl, Fl. Kr. 22          | Neuhaus, 27, 60           |
| Mefferedorf, 291              | Mühlberg, 204. 147                      | Reufagenelnbogen,         |
| Mehlis, 146                   | Muhldorf, 78                            | <u>236</u>                |
| Meinau, 111                   | Muhlhausen, 266                         | Neulinden, 194            |
| Meinberg, 208                 | Muhlheim, 112, 243.                     | Neumark, 143              |
|                               | Munchen, 76, 77                         | Maumarfel 46              |
| Meiningen, 100                | 224 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Neumarkil, 45             |

| 44                     | At aut . Tan                           | O                   |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Meuruppin, 275         | Oberheffen, 122                        | Ottenfen , 215      |
| Neusalz, 290           | Oberlahnstein, 128                     | Otterndorf, 199     |
| Reuschloß, 61. 293     | Oberlaibad, 46                         | Ottobeuern, Str. 79 |
| Neustadta.d. Mifch, 89 |                                        | Ottweiler, 158      |
| Reuftadt a. d. Gaale,  |                                        | Ovelgonne, 212      |
| 94                     | Oberwesel, 236                         | Oybin, 181          |
| Neuftadt a. d. S., 157 | Oberzell, 82                           |                     |
| Reuftadta. d. D., 144  | Obotriten, 226                         | Paderbern, 250      |
| Neustadt a. 5., 191    | Dafenhaufen , 108                      | Paulinzelle, 164    |
| Reuftadt a. R., 195    | Ochsenkopf, B. 90                      | Papenburg, 202      |
| Reuftadt i. S., 218    | Dder, 187. 192                         | Parchim, 227        |
| Neuftabta. b. D., 276  | Ddenwald, 108, 118                     | Parduwicz, 55       |
| Reuftadt = Eberen.     | Ober, 69, 190                          | Parento, 49         |
| 277                    | Oderberg, 69                           | Paffau, 82          |
| Meuftabtl, Mr. 290     | Dederan, 175                           | Paffaperthal, 38    |
| Neuftrelin, 229        | Dehringen, 105                         | Patschfau, 293      |
| Reutitschein, 67       | Dele, 292                              | Partenfen , 193     |
| Reutreptom, 283        | Delenis, 177                           | Pausa, 177          |
| Neuwald, 53            | Defterreich, Erg., 16                  | Meene 281           |
| Neuwary, 282           | Delslau, 157                           | Pecnemunde, 281     |
| Neuwied, 237           | Dettingen, 78                          | Pegau , 178         |
| Nidda, 122             | Dffenhad), 120                         | Pegnin, 85          |
| Niderau, 101           | Offenburg, 113                         | Peina, 196          |
| Niederfagenelnbo=      |                                        |                     |
|                        | Ohlau', 284. 285. 288<br>Ohra, Fl. 145 | Pernftein, 68       |
| gen, 131               | Chabrus 145                            | Manfanta El aga     |
| Nieberlausit, 278      | Ohrdruf, 147                           | Perfante, Fl. 283   |
| Miederwerda, 28        |                                        | Petau, 33           |
| Nieberwildungen,       | Oldersum, 202                          | Vetershagen, 249    |
| 136                    | Oldeslohe, 218                         | Petershausen, III   |
| Nienburg, 185          | Olmus, 67                              | Wetronell , 27      |
| Mienstädt, 215         | Onolebach, 89                          | Petschau, 64        |
| Niestn, 291            | Oppenau, 113                           | Pfalzdorf, 246      |
| Niflasburg, 68.        | Oppenheim, 96                          | Pforzheim, 115      |
| Nimpt(d), 228          | Oranienbaum, 186                       | Pfullendorf, 111    |
| Mimes, 55              | Oranienburg, 274                       | Pfullingen, 101     |
| Mordlingen, 90         | Driamunde, 151. 154                    | Philippeburg', 115  |
| Morten , 191. 192      | Dr (01), 264                           | Philipperuhe, 131   |
| Norden, 203            | Orteledspige, 34. 36                   | Pillnig, 169        |
| Morderen, 203          | Ortenberg, 113                         | Pilfen, 62          |
| Nordhausen, 265        | Ortenburg , 47                         | Pinhau, 214         |
| Nordhofen, 203         | Ortrand, 172. 263                      | Pinneberg, 215      |
| Mordheim, 191. 192     | Ofdian, 171                            | Pirano, 48          |
| Noffen, 173            | Dichersleben, 256                      | Pirmafend, 95       |
| Nurtingen , 101        | Osnabrůď, 201                          | Pirna, 168          |
| Murnberg , 87. 88      | Dfte, 200                              | Pifet, 59           |
| Nuis, 244              | Ofterau, 67                            | Planiann, 57        |
| Nymphenburg, 77.       | Osterode, 190                          | Plaffenburg, 91     |
|                        | Ofterwald, 194                         | Plau, 227           |
| Oberborla, 269         | Difriesland , 202                      | Plauen, 177. 257.   |
|                        | Ditheim, 148                           | 275                 |
|                        |                                        |                     |

| ,                  |                            |                                |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Plauenider Grund,  | Madolfsjell, HI            | Mbeinberg , 216                |
| 171                | Radstadt, 19               | Rheindorf, 246                 |
| Pleinfeld, 88      | Rahden , 249               | Rheinfels, 130. 131,           |
| Pleife, Fl. 151    | Rahnis, 268                | 236                            |
| Pleißengau, 153    | Rafonis, 61                | Rheineberg , 275               |
| Vice, 54. 294      | Rammeleberg , 195          | Rhena, 229                     |
| Plechingen, 101    | Ranjau, 216                | Rhens, 236                     |
| Pludenz, 93        | Rathenow, 275              | Rhenda, 244                    |
| Podiebrad, 291     | Rastadt, 114               | Whin Glaze                     |
| Vohlau, 23         | Raftenberg, 143            | Rhin, Fl. 275<br>Rhon, 70. 92  |
| Polity, 282        | Ratmannedorf, 44           | Ribnig, 228                    |
| Posned, 157        | Rattenberg, 37             | Strong 220                     |
|                    |                            | Ried, 20                       |
| St. Polten, 23     | Ranchurg , 219. 230        |                                |
| Pola, 49           | Raudniß, 61                | Riesenberg, 63                 |
| Polna, 56          | Ravensberg, 250            | Riesengebirge, 50.             |
| Pommern, 279       | Ravensburg, 108            | 231, 284                       |
| Pommerellen, 280   | Reflinghaufen , 252        | Riefentuppe, 284               |
| Pommerefelden, 92  | Rednit, 227                | Rieffa, 171                    |
| Pontafel, 42       | Siece, 246                 | Rinteln , 135 10 19 18         |
| Potschaken, 60     | Rees, 246<br>Rega, Fl. 283 | Rinteln, 135                   |
| Pottendorf, 27     | exegen, 83                 | Migebuttel, 223                |
| Pottenftein, 27    | Regensburg, 83. 84         | Rochlin, 180                   |
| Pottenftein, B. 54 | Regnin, 85                 | Rocheburg 177 165              |
| Potedam, 273. 274  | Rehburg, 194               | Robad) , Bl. 92 ala-           |
| Prachaticz, 59     | Rehme, 249                 | Modady, 158 gaine              |
| Prachin, 59        | Reichenau, 54. 111.        | Robe, 151 9 1 100              |
| Prag, 57. 58       | 181                        | Robel, 227                     |
| Prenglow, 276      | Reichenbach, 177.          | Rodelheim, 122                 |
| Prerau, 66. 67     | 285. 288                   | Rombild , 161                  |
| Prefnin, 64        | Reichenberg , 54           | Roggendorf, 239                |
| Pretid, 264        | Reichenhall, 78            | Rotigan, 62                    |
| Prettin, 265       | Reichenstein , 287         | Monneburg, 152. 154            |
| Przemifi, 56       | Reichstadt , 55            | Ronedorf, 246                  |
| Probfigelle, 156   | Reiftrager, 288            |                                |
| Prosnit, 68        | Reiners, 287               | Rosenberg, 59<br>Rosenthal, 56 |
| Pufterthal, 39     | Reinhardtebrunn,           | Rogbach, 261                   |
| Putbus, 281        | 145. 148                   | Rogberg, 101                   |
| Pormont, 136       | Reitti, 36                 | Rosla, 186, 259                |
|                    | Remagen, 238               | Roficben , 259                 |
| Quakenbrud, 201    | Reme, Ff. 96               | Rostoct, 228                   |
| Quarnero, 48       | Remscheid, 246             | Rothenburg a. b. E.,           |
| Quedliuburg, 255   | Remftabt, 150              | 87. 89                         |
| Queich, 94         | Nendeburg, 217             | Rothenburg, i. D. 134          |
| Queiß, 291         | Resdyersee, 36             | Wathenhura A A G               |
| Querfurt, 259      |                            | Rothenburg a. d. S.,           |
|                    | Rehat, 85                  |                                |
| Radau, Fl. 190     | Reuß, F. 183               | Rothenburg a. d. N.,           |
| Radeberg, 172      | Reutlingen, 102            | Wastenhung Tar                 |
| Radeburg, 172      | Rhanis, 144                | Rottenburg, 101                |
| Radegast, 225      | Rheda, 250                 | Rottleberrode, 259             |
| Radfereburg, 33    | Rheina, 251                | Ropereith, 38. 39              |

| Rovigno, 49                       | Schieder, 208        | Schwanstebt, 21                    |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Rudolftadt, 164                   | Schiedlo, 227        | Schwartau, Fl. 219                 |
| Rudesheim, 129                    | Schievelbein, 283    | Schwarzach, 87. 94                 |
| Rigen, 281                        | Schillingefürft, 90  | Schwarzenberg, 104                 |
| Rügenwalde, 283                   | Schladenwald, 64     | Schwarshaufen, 148                 |
| Rubla . 129, 148                  | Schlan, 61           | Schwarzwald, 146                   |
| Ruhla, 139. 148<br>Ruhme, Fl. 190 | Schlangenbad, 127    | Schwaß, 37                         |
| Ruhr, 239. 242                    | Schleißheim , 77     | Schwedt, 276                       |
| Rumburg, 61                       | Schleiß, 184         | Schweidnin, 288                    |
| oramourg/ w                       | Schlessen, 284       | Schweina, 159                      |
| Gaale, fachf., 90                 | Schlieben , 284      | Schweinfurt, 87. 93                |
| Gaale, frant. 39. 159             | Schlotheim, 166      | Schweinis, 264                     |
| Saalfeld, 145. 156                | Schleufingen, 268    | Schwelm , Fl. 134                  |
| Gaalmunfter 132                   | Schlüchtern , 132    | Schwelm, 245. 253                  |
| Sant. 04: 35                      | Schluffelburg, 249   | Schwenisal, 263                    |
| Saarbrud , 235                    | Schludenau, 62       | Schweit, suchs. 168                |
| Saarlouis, 235                    | Schmalfalden, 134    | Schwerin , 227. 227                |
| Caan, 64                          | Schmiedeberg, 287    | Schwegingen, 116                   |
| Sachsenburg, 259                  | Schmiedefeld, 269    | Schwinge, 199                      |
| Sagan, 290                        | Schmölln, 153. 154   | Schwöchat, 27                      |
| Gagard, 281                       | Schnafenburg, 198    | Gebaftianeberg , 64                |
| Galmannsweiler, 111               | Schneeberg , 90. 175 | Gedau, 31                          |
| Galm-Ryrburg, 251                 |                      | Gedlecz, 59                        |
| Galm-Galm, 251                    | Schneekuppe, 284     | Gecfelber, 287                     |
| Salgady, 18                       | Schnepfenthal, 148   | Sechausen, 256                     |
| Galz d. 57., 191                  | Schönborn, 29        | Sechof, 92                         |
| Salzburg, 19                      | Schonbrunn, 26       | Seefen, 207                        |
| Salzdettfurth, 195                | Schonburg, Gr. von   |                                    |
| Salzhausen, 122                   | 176                  | Sehuschis, 56                      |
| Salzhemmendorf,195                |                      | Seidenberg, 291                    |
| Salzufeln, 209                    | Schonect, 178        | Seidschüt, 62                      |
| Salzungen, 161                    |                      | Seligenstadt, 120                  |
| Salzwedel, 257                    | Schönstedt, 266      | Seltere, 127                       |
| Sandau, 257                       | Schinemalde, 264     | Semmering, 22                      |
| Sangerhausen, 258                 | Schopfheim, 112      | Senftenberg, 279                   |
| Sau, 43. 44                       | Schorndorf, 104. 105 | Senda, 264                         |
| Sauerland, 251                    | Schreibershau, 288   | Sicherereuth, 91                   |
| Sanda, 173                        | Schuttenhofen, 59    | Siebeleben , 150                   |
| Sann, 238                         | Schüttorf, 203       | Siebengrunde , 53                  |
| Sazawa, 56                        | Schulenrobe, 207     | Sieg, Fl. 128                      |
| Scharding, 20                     | Schulpforte, 260     |                                    |
| Schalkau, 162                     | Schussen, Fl. 108    | Sieg, 242<br>Siegberg, 243         |
| Schandau, 168                     | Schmahach 00         | Siegen, 108                        |
| Scharnifpaß, 37                   | Schwabach, 88        | Sigmaringen, 118                   |
|                                   |                      |                                    |
| Schattan, 69                      |                      | Sievershausen, 198 Silberberg, 287 |
| Schamburg 700                     |                      |                                    |
| Schaumburg, 128                   | Schwalbach, 127      | Singen, 253                        |
| Schellenberg, 117                 |                      | Starfine, 293                      |
| Schelpe, Fl. 249                  |                      | Snisnick, V. 49                    |
| Scheppenstedt, 206                | Schwansee, 143 &     | Soest, 253                         |
|                                   | •                    |                                    |

| Solding, 248 Soldingen, 246 Solding, 187. 191 Soltau, 198 Sommered, 42 Sonneberg, 161 Sonneberg, 162 Sonneberg, 163 Sonnemable, 279 Sorau, 278 Sonnemaber, 279 Sorau, 278 Sopromederg, 134 Speech, 199 Sopromederg, 193 Sopromederg, 278 Sopromederg, 193 Sopromederg, 193 South, \$81. 104 South, \$81. 104 South, \$81. 104 South, \$81. 104 South, \$81. 101 South, \$82. 102 South, \$83. 104 South, \$84. 102 South, \$84. 103 South, \$85. 104 Sou                                                                       |                   |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Solingen, 246 Solling, 187, 191 Soltau, 198 Sommered, 42 Sonbershausen, 165 Sommeberg, 166 Sommeberg, 166 Sommeberg, 279 Sorou, 278 Somnembalde, 279 Sorou, 278 Somnembalde, 279 Sorou, 278 Sopandau, 274 Spandau, 274 Spandau, 274 Spenderg, 28 Spree, 181 Spremberg, 28 Spremberg, 28 Springe, 193 Springe, 193 Springe, 193 Sprottau, 290 Stabt am Pof, 84 Stabtberg, 253 Stabthagen, 209 State am Pof, 84 Statin, 41 Statin, 41 Statin, 41 Statin, 41 Statin, 41 Statin, 42 State amburg, 122 State flow, 225 State flow, 226 State flow,                                                                                                                                                                     | Goldin, 278       | Stollberg a. Rh., 241 | Themar, 157         |
| Solling, 187, 191 Soltau, 198 Sommered, 42 Sombershausen, 161 Somneburg, 278 Somnenwalde, 279 Sorau, 278 Somnenwalde, 279 Soraude, 181 Sopremberg, 182 Sopringe, 193 Souhl, 36. 139 Souhl, 36. 139 Souhl, 36. 104 Soulh, 36. 139 Soulh, 36 Soulm, 36 Soulh, 36 Soulh, 36 Soulh, 36 Soulh, 36 Soulh, 36 Soulh, 39 Tooldan, 39 Tooldan, 39 Traidfirchen touth, 38 Traidfirchen, 27 Traid                                                                                                                                                                    | Solingen, 246     | Stollberg , 257       | Therefienfelb , 27  |
| Soltau, 198 Sommered, 42 Sondershausen, 165 Sonneberg, 161 Sonnebung, 278 Sonnenwalde, 279 Sorau, 278 Spandau, 274 Spandau, 274 Spandau, 274 Spandau, 274 Spengenberg, 134 Spremberg, 278 Springe, 193 Spremberg, 278 Springe, 193 Springe, 193 Sprottau, 290 Stade, 199 Stadthagen, 209 Stadt                                                                                                                                                                    |                   | Stolpe , 283          | Therefienstadt, 61  |
| Sonnmered, 42 Sondershausen, 165 Sonnebrag, 161 Sonneburg, 278 Sonnenwalde, 279 Sorau, 278 Sopandau, 274 Spandau, 274 Spandau, 274 Spandau, 274 Speiberg, 68 Sprieberg, 68 Spried, 193 Springe, 193 Springer,                                                                                                                                                                     |                   |                       |                     |
| Sonnberehausen, 161 Serraußburg, 276 Sonnbereg, 161 Serrebsen, 291 Tilleda, 165 Tirchben, 291 Tilleda, 165 Tirchben, 291 Strigard, 229 Sonnenwalde, 279 Sorau, 278 Sonnenwalde, 274 Sepandau, 274 Sepandau, 274 Sepandau, 274 Sepandau, 274 Sepandau, 274 Sepandau, 274 Sepremberg, 134 Seturmhepde, 8, 131 Tolman, 150 Turgau, 290 Suhl, 81, 139 Soldens, 290 Suhl, 81, 139 Soldens, 290 Suhl, 81, 101 Soldens, 290 Stade of 199 Seade of 199 Sea                                                                                                                                                                    |                   |                       |                     |
| Sonneberg, 161 Sonnehurg, 278 Sonanemwalbe, 279 Sorau, 278 Spandau, 274 Spangenberg, 134 Spreef, 181 Spreemberg, 278 Springe, 193 Springe, 193 Springe, 193 Stabbagen, 299 Stabbagen, 299 Stabbagen, 299 Statin, 41 Stanunde, 239 Statefenbad, 147 Stanunde, 282 Statefenbad, 239 Statefenbad, 231 Statefenbad, 232 Statefenbad, 232 Statefenbad, 233 Statefenbad, 235 Statefenbad, 235 Statefenbad, 235 Statefenbad, 236 Stereinau, 292 Steinbad, 160 Stereinfau, 232 Steinbad, 160 Stereinfau, 238 Stereinfau, 292 Steinbad, 150 Stereinfau, 288 Stereinau, 292 Steinfau, 293 Stereinfau, 293 Stereinfau, 294 Stereinfau, 237 Stereinfau, 238 Stereinfau, 239 Stereinfau, 239 Stereinfau, 239 Stereinfau, 236 Stereinfau, 237 Stereinfau, 236 Stereinfau, 236 Stereinfau, 237 Stereinfau, 239 Stereinfau, 239 Stereinfau, 239 Staterinfau, 230 Stereinfau, 230 Staterinfau, 230 Stereinfau, 230 Staterinfau, 230 Staterinfau, 230 Staterinfau, 230 Staterinfau, 230 Stereinfau, 230 Staterinfau, 230 Stereinfau, 230 Staterinfau, 230 Stereinfau, 230 Stereinfa                                                                                                                                                                    |                   | Geraufhura 276        |                     |
| Sonnehurg, 278 Sonnehurg, 278 Sonnehurg, 278 Sonnehurdbe, 279 Sorau, 278 Sonnehurdbe, 279 Sonau, 278 Sopanbau, 274 Spanbau, 274 Spangenberg, 134 Specker, 28 Spielberg, 68 Spree, 181 Spremberg, 278 Springe, 193 Springe, 293 Springer, 2                                                                                                                                                                    |                   |                       | Tillaha 165         |
| Sonnenmalde, 279 Sorau, 278 Sonnenmalde, 279 Sorau, 278 Sopandau, 274 Sopener, 25 Sopielberg, 68 Sopree, 181 Sopremberg, 278 Sopringe, 193 Sopringe, 193 Sorate am hof, 84 Stadtherg, 253 Stadthagen, 209 Stadt Jim, 164 Stanthagen, 29 Stant, 36 Starenbergerfee, 75 Stargard, 229, 282 Starfenbach, 152 Starfenburg, 124 Starfenburg, 125 Starfenburg, 125 Starfenburg, 126 Starfenburg, 127 Stantfenburg, 128 Steinhach, 160 Stantfenburg, 125 Steinhach, 160 Stantfenburg, 126 Starfenburg, 127 Stantfenburg, 128 Steinhach, 160 Stantfenburg, 126 Steinhach, 160 Stantfenburg, 127 Stantfenburg, 128 Steinhach, 160 Stein                                                                                                                                                                    |                   |                       |                     |
| Sorau, 278. Spandau, 274. Spangenberg, 134. Spangenberg, 134. Spangenberg, 134. Spree, 181. Spremberg, 278. Sprielberg, 68. Spree, 181. Spremberg, 278. Springe, 193. Springe, 193. Sprottau, 290. Stade, 199. Stade am Hof, 84. Stadehagen, 209. Stade hagen, 209. Stad                                                                                                                                                                    |                   |                       | Cablad an           |
| Spandau, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                       | Cintin 1            |
| Spangenberg, 134 Spreper, 95 Spielberg, 68 Spree, 181 Spremberg, 278 Springe, 193 Springen, 193 Spr                                                                                                                                                                    |                   | Stuperbuth, 141. 269  | Collenso -          |
| Speper, 95 Spielberg, 68 Spree, 181 Spremberg, 278 Springe, 193 Sprottau, 290 Stade, 199 Stade 199 Stadthagen, 209 Stadthagen,                                                                                                                                                                    |                   | Sturmhaube, 53.284    | Southle, 225        |
| Spielberg, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       | Loimein, 47         |
| Spree, 181 Spremberg, 278 Springe, 193 Springe, 193 Sprottau, 290 Stade, 199 Stade from 106, 84 Stadeberg, 253 Stadebhagen, 209 Stadt Jim, 164 Stain, 41 Stangalpe, 29 Stargard, 229, 282 Stargard, 229, 282 Starfenburg, 8, 120 Statefinder, 8, 120 Statefinder, 8, 120 Statefinder, 255 Stargard, 229, 282 Starfenburg, 8, 120 Statefinder, 28 Startenburg, 8, 120 Statefinder, 28 Steinau, 292 Steinfurt, 251 Steinau, 292 Steinfurt, 251 Steinfurt, 27 Strachenberg, 225 Strautenau, 54 Strautenau, 52 Strachc, 2                                                                                                                                                                    |                   |                       |                     |
| Spreinberg, 278 Springe, 193 Sprottau, 290 Stade, 199 Stade am Hof, 84 Saddberg, 253 Stadthagen, 209 Stadt Jim, 164 Staden, 41 Stangalpe, 29 Statenburg, 25, 26 Statenburg, 22, 282 Statenburg, 29, 282 Statenburg, 5, 28 Statenburg, 5, 28 Statenburg, 5, 28 Statenburg, 5, 22 Steinbad, 160 Steinfurt, 251 Steinhuberfee, 209 St                                                                                                                                                                    |                   |                       | Lorgau, 264         |
| Springe, 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Suhl, &l. 139         |                     |
| Springe, 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spremberg, 278    | Suhl, 269             |                     |
| Eprotrau, 290 Stade, 199 Stade an Hof, 84 Stadehagen, 209 Stadehagen, 219 Stadehagen, 209 Stadehagen, 219 Stadehagen, 209 Stadehagen, 219 Stadehagen, 219 Stadehagen, 209 Stadehagen, 219 Stad                                                                                                                                                                    | Springe, 193      | Oulm, Fl. 104         | Tramin, 38          |
| Stadt am Hof, 84 Stadtherg, 253 Stadthagen, 209 Stadt Jim, 164 Stain, 41 Stangalpe, 29 Stangalpe, 29 Statenbady, 29 Statenbady, 33 Statenburg, 8, 120 Statenburg, 122 Stein, 23, 28 Steinau, 292 Steinhad, 160 Steinfurt, 251 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfur                                                                                                                                                                    | Sprottau, 290     | Sulz, 101             | Traun, Fl. 21       |
| Stadt am Hof, 84 Stadtherg, 253 Stadthagen, 209 Stadt Jim, 164 Stain, 41 Stangalpe, 29 Stangalpe, 29 Statenbady, 29 Statenbady, 33 Statenburg, 8, 120 Statenburg, 122 Stein, 23, 28 Steinau, 292 Steinhad, 160 Steinfurt, 251 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfurt, 257 Steinfur                                                                                                                                                                    | Stade , 199       | Sulzbach, 85          | Traunstein , 78     |
| Stadthegen, 253 Stadthagen, 209 Stadt Jim, 164 Stain, 41 Stangalpe, 29 Stant, 36 Starrenburgersee, 75 Stargard, 229, 282 Starfenbach, 53 Starfenburg, 5, 120 Stanfenburg, 5, 120 Stanfenburg, 122 Steaffenburg, 5, 120 Stanfenburg, 125 Stein, 23, 28 Stein, 23, 28 Steinbach, 257 S                                                                                                                                                                    | Stadt am Sof, 84  |                       | Trautenau, 54       |
| Stadthggen , 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stadtberg, 253    | Swinemunde, 282       | Trautinanneborf, 27 |
| Stadt Im, 164 Stain, 41 Stangalpe, 29 Stangalpe, 29 Stangalpe, 29 Stangarb, 229, 282 Starrenbergersee, 75 Stargard, 229, 282 Starrenbach, 53 Starrenburg, 5, 120 Stauffenburg, 5, 120 Stauffenburg, 5, 120 Stauffenburg, 122 Steffenit, 225 Steinau, 292 Steinau, 292 Steinau, 292 Steinau, 292 Steinshach, 160 Steinfurt, 251 Steinseifen, 288 Steinau, 292 Steinseifen, 288 Steinseifen, 298 Steinseifen, 288 Steinseifen, 298                                                                                                                                                                     | Stadthagen , 209  |                       | Trave , 214. 218    |
| Stain, 41 Stangalpe, 29 Stangalpe, 29 Stangard, 36 Starenbergersee, 75 Stargard, 229, 282 Starfenbach, 53 Starfenburg, \$\frac{1}{2}\$ Stangerminde, 294 Tannovis, 294 Tannis, 295 Tannis, 295 Tanunis, 295 Tannishot, 2                                                                                                                                                                  | Stadt Ilm, 164    | Tabor. 60             |                     |
| Stangalpe, 29 Stang, 36 Starenbergerice, 75 Starenbergerice, 75 Starenbergerice, 75 Starenbergerice, 75 Starenberg, 229, 282 Starfenbach, 53 Starfenburg, §. 120 Starfenburg, §. 120 Stauffenburg, §. 120 Steinbach, 225 Steinbach, 225 Steinbach, 260 Steinfurt, 251 Steinbuderice, 209 Steinfuft, 257 Steinbach, 257 Stei                                                                                                                                                                    | Stain, 41         |                       |                     |
| Stanis, 36 Starenbergersee, 75 Stargard, 229, 282 Starfenbach, 53 Starfenbach, 53 Starfenburg, \$\frac{1}{5}\$ Starfenburg, \$\frac{1}{5}\$ Starfenburg, \$\frac{1}{5}\$ Starfenburg, \$\frac{1}{5}\$ Stauher, \$\frac{1}{5}\$ Stering, \$\frac{1}{2}\$ Stering, \$\frac{1}{2}\$ Stering, \$\frac{1}{2}\$ Stering, \$\frac{1}{2}\$ Stering, \$\frac{1}{2}\$ Stering, \$\frac{1}{2}\$ Stering, \$ |                   |                       |                     |
| Starenbergersee, 75     Stargard, 229, 282     Starfenbach, 53     Stein, 23, 28     Stein, 25, 21     Steinfurt, 25, 25     Stein, 26, 28     Steinfurt, 25, 25     Stein, 26, 28     Steinfurt, 25, 26     Stein, 23, 28     Stein, 25, 25     Stein, 26, 28     Steinfurt, 26, 27     Stein, 23, 28     Stein, 25, 25     Stein, 25, 25     Stein, 25, 25     Stein, 26, 27     Stein, 27     Stein, 28     Stein, 29     Stein, 21     Stein, 29     S                                                                                                                                                                    |                   |                       | Trebnis , 292       |
| Stargard, 229, 282 Starfenbach, 53 Starfenburg, F. 120 Stauffenburg, 122 Stedenit, 225 Stein, 23, 28 Steinau, 292 Steinbach, 160 Steinfurt, 251 Steinfend, 287 Steinfend, 297 Steinfend, 2                                                                                                                                                                    |                   | Tarnowis, 294         | Treffurt . 269      |
| Starfenbach, 53 Starfenburg, F. 120 Stauffenburg, F. 120 Stauffenberg, 122 Steedcnift, 225 Stein, 23, 28 Stein, 23, 28 Steinbach, 160 Steinfurt, 251 Steinbudersee, 209 Steinfeifen, 288 Steinbal, 257 Steinbudersee, 209 Steinfeifen, 288 Strieft, 38 Streptow, 283 Streptow, 283 Streptow, 283 Streptow, 283 Streptow, 288 Stribur, 120 Striett, 38 Striett, 38 Striett, 38 Striett, 38 Strietter, 38 St                                                                                                                                                                    |                   | Farnis . 47           |                     |
| Starkenburg, F. 120 Saunus, 125 Stauffenberg, 122 Stauffenberg, 122 Stauffenberg, 123 Stautenburg, 144 Stein, 23, 28 Steinda, 292 Steinbad, 160 Steinfurt, 251 Steinburg, 251 Steinburg, 251 Steinfurt, 231 Steinfurt, 251 Steinfurt, 231 Steinfurt, 251 Steinfurt, 232 Steinfurt, 251 Steinfurt, 251 Steinfurt, 231 Steinfurt, 251 Strickfeee, 281 Strickfeee, 282 Steinfeee, 282 Steinfeee, 282 Steinfeee, 282 Steinfeee, 282 Steinfeee, 292 Stein                                                                                                                                                                    |                   | Tauber . El 85, 106   | Trentom , 283       |
| Stauffenberg, 122 (Stedenith, 225) Stedenith, 225 (Taurenburg, 144) Stein, 23, 28 (Taurenburg, 144) Stein, 23, 28 (Taurenburg, 144) Stein, 23, 28 (Teinburg, 251) Steinbach, 160 (Teinbuberfee, 209) Steinfull, 257 (Teinbuberfee, 209) Steinfeisen, 288 (Teinburg, 251) Steinfeisen, 288 (Teinburg, 235) Steinfeisen, 288 (Teinburg, 235) Steinfeisen, 251 Steinburg, 251 Steilenburg, 261 Steilenburg, 262 Steilenburg, 261 Steilenburg, 261 Steilenburg, 261 Steilenburg, 262 Steilenburg, 261 Steilenburg, 262 Steil                                                                                                                                                                    |                   |                       |                     |
| Stedenit, 225 (Stein, 23, 28 (Steinau, 292 (Steinbach, 160 (Steinfurt, 251 (Steinfurt, 251 (Steinfurt, 257 (Steinfurt, 281 (St                                                                                                                                                                    |                   |                       |                     |
| Stein, 23, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |                     |
| Eteindu, 292 Eteinbach, 160 Eteinburt, 251 Eteinburt, 251 Eteinburg, 251 Eteinft, 276 Eteinburg, 261 Eteinburg, 251 Eteinft, 37 Eteinburg, 251 Eteinburg, 251 Eteinburg, 251 Eteinburg, 251 Eteinft, 37 Eteinburg, 251 Eteinft, 37 Eteinburg, 251 Eteinft, 37 Eteinft, 37 Eteinburg, 251 Eteinburg,                                                                                                                                                                    |                   | Tong St 28            |                     |
| Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Toinis 62             | Trier 225           |
| Ectinfurt, 251 Ectinhuberice, 209 Ectinhuberice, 260 Ectinhuberice, 26                                                                                                                                                                    |                   | Toffenhura act        | Trieft 97 47 48     |
| Eteinhuberfee, 209 (Eeltow, 274 (Toppau, 69. 70. Eteinheigen, 288 (Toppau, 39. Eeltow, 69. Eteinheigen, 39. Eteinheigen, 69. Eteinheigen, 39. Eteinheigen, 69. Eteinheigen, 39. Eteinheigen, 69. Eteinheigen, 39. Eteinheigen, 69.                                                                                                                                                                     |                   | Talata ast            |                     |
| Steinfeifen, 288 Steinfalen, 287 Steinfalen, 287 Steinfalen, 287 Steinfalen, 267 Steinfalen, 39 Steitfalen, 69 Steitfalen, 69 Steitfalen, 69 Steitfalen, 61 Steinfalen, 61 Steinfalen, 62 Steinfalen, 63                                                                                                                                                                     |                   | Taltom 271            | Transau 60 70       |
| Stendal, 257 Sternberg, 56. 68. Tennstädt, 267 Sternberg, 56. 68. Tergsou, 43. 44. 46 209. 228 Stertingen, 39 Stetstin, 281. 282 Steper, 21 Stepered, 22 Stepermarf, 29. 30 Stockerau, 28 Stockerau, 28 Stockerau, 236 Stockerau, 236 Stor, 214. 225 Thalister, 136  Tusin, 23 Tusin, 23 Turnau, 55 Tyrol, 34. 36. 38  Uder, §1. 276 Udermande, 282 Udermande, 283 Udermande, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Zentolo, 2/4          |                     |
| Sternberg, 56. 68. Terglou, 43. 44. 46 209. 228 Steringen, 39 Sterting, 281. 282 Stepernard, 21 Stepernard, 22 Stepernard, 29. 30 Stoderau, 28 Stoderau, 28 Stor, 214. 225 Stor, 214. 225 Stepernard, 29. 30 Stoderau, 28 Stor, 214. 225 Stepernard, 29. 30 Stoderau, 28 Stor, 214. 225 Storeau, 28 Storeau, 29 Storeau, 20 Storeau, 29 Storeau, 20 Storeau, 20 Storeau, 20 Storeau, 20 St                                                                                                                                                                    |                   |                       |                     |
| 209. 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                       |                     |
| Sterzingen, 39 Stettin, 281, 282 Steper, 21 Stepered, 22 Stepermark, 29, 30 Stockerau, 28 St. Gvar, 236 Stor, 214, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                     |
| Stettin, 281, 282 Steper, 21 Stepered, 22 Stepermark, 29, 30 Stockerau, 28 St. Gvar, 236 Stor, 214, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       | Epitol, 34. 30, 30  |
| Steper, 21 Stepered, 22 Stepermark, 29.30 Stoderau, 28 St. Gvar, 236 Stor, 214. 225 Stepermark, 29.30 Stor, 214. 225 Storerau, 28 Storerau, 28 Storerau, 28 Storerau, 236                                                                                                                                                                     |                   |                       |                     |
| Stehereck, 22 Stepermark, 29.30 Stoderau, 28 Stot, 214. 225 Story, 214. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stettin, 281. 282 |                       | Man Gl and          |
| Stepermark, 29.30 Thal u. Sch., 148 Uchermunde, 282 Chalebrenbreitstein, Ueberlingen, 111 Uebigau, 264 Uechte, 31. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Steper, 21        |                       |                     |
| Stoderau, 28 St. Goar, 236 Stor, 214, 225 Shalister, 136 Ueberlingen, 111 Uebigau, 264 Uechte, Fl. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Zepii , 59            |                     |
| St. Goar, 236 237 Uebigau, 264 Uechte, 31. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stenermart, 29.30 |                       |                     |
| Stor, 214. 225 Thalitter, 136 lechte, Fl. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                       |                     |
| Stotterin, 173 Leharant, 173 Illerdingen, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | A-1                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stotterin, 173    | Lugarant, 173         | inervingen, 245     |

| Ufeln, 209            | Balbenburg, 106.                | Beifenthurm , 238     |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Uffenheim, 89         | 176. 287                        | Weißfirden, 67        |
| tlim, 107             | Waldheim, 180                   | Weißwiefe, B. 53      |
| Ummerftedt, 155       | Waldfirch, 113                  | Beiftrin, 285, 287    |
| Unfel, 238            | Waldshut, 112                   | 2Bels / 21            |
| Unna, 253             | Baldstein, 55                   | St. Wendel, 158       |
| Milliu / 253          | CD offenbane                    | 100 and aldain        |
| Untergleichen, 147    | Ballendorf, 156                 | Bendelftein, 259      |
| Unterfee, 111         | Ballhaufen, 258                 | Berben, 257           |
| Urach, 98             | Waltenried, 204                 | Berden, 246           |
| llsedom, 282          | Ballenfee, 76                   | Werder, 275           |
| Usingen, 128          | Balteredorf, 182                | Werned, 94            |
| Uslar, 193            | Beltershaufen , 148             | Berningerode, 255     |
| (00 ) 2               | Wandsbeck , 216                 | Wernig, 90            |
| Stade ve              | Wangen, 108                     | Werra , 155           |
| 23acha, 140           | Wangenheim, 150                 | Wernedorf, 180        |
| Vadut, 117            | Wangeroge, 213                  | Wertheim, 116         |
| Baihingen, 204        | Wannfried , 134                 | Befel, 247            |
| Vallendar, 238        | Bangteben , 256                 | Westerwalde, 128      |
| Warel, 212            | Warburg, 250                    | Bestphalen, 248       |
| Varenholy, 209        | Sparan core                     | CD a Gn 6 & Olforta   |
| Bechte, 31. 251       | Maren, 227. 228                 | Westphal. Pforte,     |
| Bechte, Rl. 251       | Barendorf, 251                  | 248. 249              |
| St. Beit, 42          | Warmbrunn, 288                  | Wetter, 122           |
| Belbens, 236          | Warnemunde, 228                 | Bettin , 162          |
| Verden, 199           | Warnow, 228                     | Weglar, 238           |
| Verviere, 239         | Wartburg, 140                   | Bende, 144 (5         |
| Vierlande, 222        | Warrenberg, 55. 290.            | Wickensen, 207        |
| Willach at an         | 293                             | Wiegandethal, 291     |
| Billach, 41. 42       | Wartha, 287                     | Biche, 259            |
| Billingen, 111        | Warwaschau, 59                  | Wien, 24              |
| Dile, 36. 38. 96      | Wasserburg, 78<br>Wasungen, 161 | Bienerifch- Reuftadt, |
| Vilchofen, 82. 85     | Bafungen, 161                   | 27                    |
| Virnfen, 244          | Wasmann, B. 78                  | Wienhausen, 198       |
| Vlotho, 249           | Wechselburg, 177                | Wiefen , Fl. 109      |
| Votlabrunn, 20        | Weende, 192                     | Wiesenthal, 64        |
| Bolfimarft , 43       | IND aid fol La                  | Wiesensteig, I        |
| Wogeleberg, 118. 122  | Beidenau, 70                    |                       |
| Livigteberg, 33       | LOCIOCINA / 10                  | Wietingen; 59         |
| Volkenrode, 146, 151  | Beitersheim, 106                | Wildbach, 106         |
| Vorarlberg, 39        | Beilburg , 128                  | Wildeshausen, 212     |
| Vordernberg, 37       | Weilheim, 75                    | Wildungen, 130        |
| ordermens) II         | Beimar, 141                     | Wilhelmebad, 131      |
| A. 10.                | Weinberg, 227                   | Wilhelmehohe, 133     |
| Wachsenburg, 147      | Weingarten, 108                 | Wilhelmsthal, 139     |
| Wachtersbach, 131     | Weinsberg , 104                 | Willedruff, 171       |
| Wagram, 23            | Weipert, 64                     | Wilster, 217          |
| Wahlstadt, 289        | Beigenau, 108                   | Wimpfen, 121          |
| Bahrenbrud , 263      | Beigenburg , 87.                | Windischgran, 34      |
| Waiblingen, 102       | 260                             | Windeheim , 87. 89    |
| Waidhofen, 23         | Beigenfele, 261                 | Winsen , 198          |
| Baidhofen a. b. Tana, | Beihensee 267                   | Winterberg, 50        |
| 28                    | Beigenstein, 92                 | Winzenburg, 105       |
| 40                    | £ 2                             | wingenouty, 105       |
|                       | x 2                             |                       |

| Minney #1 -1-         | IOD Sating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1010                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wipper, Fl. 165, 242. | mornin, 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berbst, 180           |
| <u>258</u>            | Borthsce, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beulenrobe , 184      |
| Wipperfurth , 243     | Brigen , 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beven, 200            |
| Wippra, 258           | Bunfchelburg, 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biegenhale, 293       |
| Birtemberg, 102       | Wurgburg , 86, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biegenhann , 130. 134 |
| Wisbaden, 126         | Bunfiedel, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Biegenrud, 268        |
| Bischerad, 56         | Burmfee, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Binng, 276            |
| Wismar, 228           | Wurfden, 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Birl, 36              |
| Bitgenftein, 122, 253 | Burgen, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bittau, 181           |
| Wittelsbach, 75       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bnann, 69             |
| Wittenberg, 265       | Wurjach, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38blin, 174           |
| Wittstod , 275        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borbig, 263           |
| Wigenhaufen, 134 .    | The state of the s | Bopten, 288           |
| Wochein, 44           | Xanten , 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Borge, Fl. 205. 265   |
| Wohlan, 292           | Lunten / 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019t / St. 205. 205  |
|                       | mart at are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Borndorf, 278         |
| Wolfenbuttel, 205     | Mel, Fl. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30ffen, 276           |
| Wolfrathehaufen, 76   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bicheiplit, 260       |
| Wolfsburg, 43         | Babelftein, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sichoppau, Fl. 174    |
| Wolgast, 281          | Bacten , Fl. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | St. 175               |
| Wohlscher Kamm, 181   | Bahringen , 109. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budmantel, 70         |
| Bolfenftein, 175      | Bocchowis . 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bullichau, 278        |
| Wollin, 282           | Bein, 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bulpich, 243          |
| Wolmirftabt , 257     | Bell, 19. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bwenbruden, 95        |
| Worbis, 266           | Bell a. D., 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bwidau, 176           |
|                       | Dallanias TYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sinterita 1 1/0       |
| Worms, 119, 121       | Bellerfee, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |

## Machtrage und Berichtigungen.

- S. 2. 3. 19 ftreiche man Die drep letten Flusse u. f. w. aus, und sete bafür: Auch die Ems fliest ber Nardsee zu.
- 3. 3. 9 v. u. fireiche man Olbenburg aus.
- 12. Sobenzollern : Sigmaringen 38,600 E.
- 70. Erappau 9400 Ginmohner.
- 75. 3. s. p. u. Starenbergerfee.
- 76. Walchenfec.
- Benedictb'a pern. Die hiefige Tabadefabrit ift (1818) nach Munchen verlegt worden.
- 78. hier gehört, in den Bezirk zwischen der Isar und dem Inn, noch der Tegernsee, öftlich vom Kochelsee, deffen Ufer Marmorbruche und warme Quellen umgeben, wo, aus einem nahen Felsen, Duirinobhl quillt.
- 91. 3. 8. Tirfchenreuth.
- 103. Soh en heim, jest der Git einer Meperen und eines landwirthschaftlichen Inftitues,
- - Lud migsburg, Das Schaufpielhaus jest abgeriffen.
- 132. Marburg. Der Garg der h. Elifabeth ift, aber eines großen Theils feiner Roftbarkeiten beraubt, der Rirche wieder gegeben worden.
- 135. Rinteln: ein Gymnafium.
- 138. 3. 22. ft. 1607: 1605.
- 145. 3. 12. Ohra, die fich in die Apfelfiddt ergießt,
- - 3. 16. Die Reffe faut in die Sorfel.
- 146. 3. 15. 1675.
- 3,17. Meiningen, Sildburghaufen und Gaale
- - 3. 18. ft. Weftmarte Mordmarte.
- - 3. 19. ft. Graffchaft herrichaft.

- 146. 3. 20. 1732.
- 3. 14. v. u. auch an ber Unftrut, an der Berra, am Churingetwalbe.
- 147. 3. 7. 1808.
- 3. 9. ft. nicht ben Schmabhausen fondern ben: Geor-
- - Tambad. Ben demfelben eine Tafelglasfabrid.
- 148. 3. 3. ft. Gud Nord.
- 3. 9. die Em fe flieft ben Guttelftadt ber Sorfel au.
  - 152. 3. 17. ber nordwestlichfte.
- 154. 3. 12. v. u. an die Brudersfohne des herzoge Johann.
- 3. 7. v. u. S. Ernst I. erbte das altenburgsche Land als überlebender Bruder.
- 155. Bergogthum Sildburghaufeu.
- 158. Herzogthum Meiningen, und so auch Herzoge thum Unhalt, Fürstenthum Schwarzburg, Lippe, Reuß, Großherzogthum Mekleneburg.
- 171. Meißen. Die Brude jest nicht mehr bebedt.
- 173. 3. 1. v. u. ben der Salebrude.
- 187. 3. 14. ft. 1813; Friedrich Erdmann, geb. 1769.
- 301. 3. 16. ft. Berlin Dresben.
- 304. 3. 15. v. u. Beune, Fabri.
- 307. 3. 4. ft. Roftod Lubed.

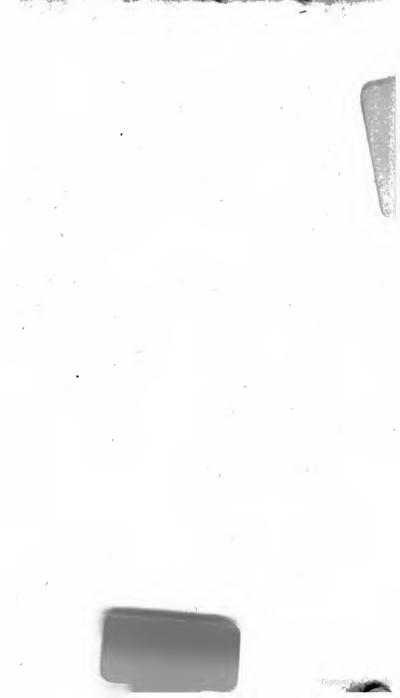

